





#### CAUTION

Do not write in this book or mark it with pen or pencil. Penalties are imposed by the Revised Laws of the Commonwealth of Massachusetts, Chapter 208, Section 83.

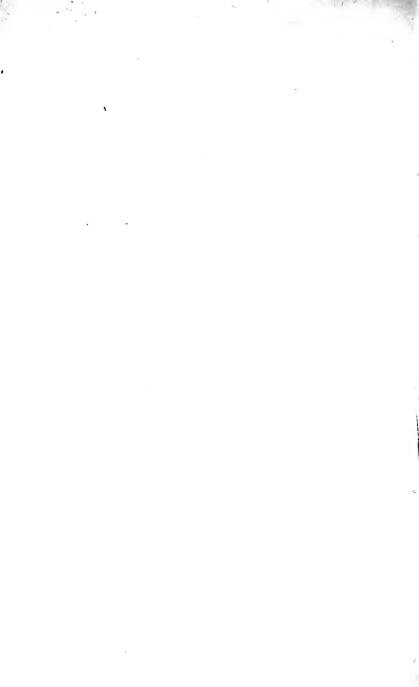

#### Im gleichen Verlage erschien:

- Alberti, Conrad; Maiur und Kunft. Beiträge jur Untersudjung ihres gegenseitigen Verhältnisses. Brofd Mk 4,—.
  - -,,- Ohne Schminke! Wahrheiten fiber bas moderne Cheater. Brofch. Mk. 1,-.
  - -,,- Was erwartet die deutsche Kunst von Kaiser Wilhelm II? Beitgemäße Anregungen Brosch. Mk. 1,50.
- **23seibtreu,** Karl; Revolution der Litteratur. Dritte vermehrte Auflage. Brosch. Mk. 1,50.
  - -,,- Der Kampf ums Dasein der Litteratur Bweite Auflage. Grosch. Mit. 2,-.
  - -,- Bur Pfnchologie der Bukunft. Brofch, Mik. 1,-.
  - -,,- Lette Wahrheiten. Brofch. Mk. 3,-.
- Brunnhofer, Dr. Hermann; Kulturmandel und Völkerverkehr. Brosch Mk. 6,—.
- Conrad, Dr. M. G .: Flammen! Für freie Geifter. Br. Mt. 5,-.
  - -,,- Deutsche Weckrufe. Brosch. 3tk. 2,-.
  - -,,- Belüftete Masken. Allerlei Charakterköpfe. Br. Mk. 4,-.
  - -,- Pumpanella. Ein Budy für geistreiche Cente, die abseits gehen. Brosch. Mik. 5,-.
- Conradi, Hermann; Wilhelm II. und die junge Generation. Eine zeitpsychologische Betrachtung. Brosch. Mk. 1,50. Flach, Prof. Dr. Tohs.; Die akademische Carrière der Gegen-
- wart. Dritte vermehrte Auflage. Grosch, M. 1,-..
- Goebel, Dr. Tulius; Ueber tragische Schuld und Sühne. Ein Beitrag zur Geschichte der Aesthetik des Dramas. Er. Mk. 1,—. Günther, Dr. Georg; Grundzüge der tragischen Kunst. Aus dem Drama der Griechen entwickelt. Grosch. Mk. 10,—.
- Sartmann, Eduard von; Philosophie des Schönen. Br. Mk. 8,-.
- -,- Moderne Probleme. Bweite rermehrte Auflage. Br. Alk. 5,-.
- --,,- Gesammette Studien und Aufsätze gemeinverständlichen Inhalts. Dritte Antage. Brosch. Mk. 12,--
- 5chaster, Dr. Max; Das System der Künste aus einem neuen, im Wesen der Kunst begründeten Gliederungsprinzip. Bweite Auslage. Brosdy. Mk. 6,—.
  - -,,- Anthropogonie. Das Allgemein-Menschliche in seinem Wesen und seiner dreigliedrigen Entwickelung nach, ober: Ursprung der Sprache, der Sittlichkeit und der Kunft. Brosch. Mk. 6, -.

Von demselben Verfasser veröffentlichte Schriften:

Schopenhauer als Philosoph der Tragödie, 1888.

Grillparzers Kunftphilosophic, 1890.

Sige. Vincenzo Gravina als Aesthetifer (Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien), 1890.

Im Gerbft 1893 erschien:

Heipzig, 1894; 288 Seiten, 3 Mark.)

Im Mai 1894 erschien:

Franz Crissparzers Dramen, 15 Vorlesungen. (Dresden und Leipzig, 1894; 257 Seiten, 3' Mark.)

Beide Bücher wurden von der deutschen, englischen, norwegischen und nordamertkanischen Kritik ausführlich und günstig beurtheilt.

### Die



und die

# besitzlosen Wolksklassen.

Don

### Dr. Emil Reich,

Privatdocent für Philosophie an der k. k. Universität Wien.

Zweite vermehrte Auflage.

Moito: Panem et circenses.



**Leipzig** Verlag von Wilhelm Friedrich. Alle Rechte vorbehalten.

ion resign

YMAAAHIGIMUS BHT SQ AASTOOMSAWTIA

### Dorrede.

Vom "Verein der Litteraturfreunde" im vorigen Berbst aufgefordert einen Vortrag zu halten, mählte ich das Thema: "Die soziale Frage im modernen Drama." Nicht ohne Bedenken betrat ich am 16. Dezember 1891 den Saal, um vor einem aus bürgerlichen Kreisen zusammengesetzten Bublikum die Sache bes vierten Standes zu führen. Bu meiner eigenen Überraschung war der Beifall ebenso lebhaft als allgemein und von mehreren Seiten wurde noch am selben Abend an mich das Verlangen gestellt, diesen Vortrag durch den Druck zugänglich zu machen. Sch konnte mich damals nicht dazu entschließen sondern benutte die Zeit, welche meine eigenen Berufsarbeiten mir ließen, um mir ben Stoff durch einige verwandte Vorträge mehr zu eigen zu machen und in seiner allgemeinen Bedeutung herauszuar= Run sei ber Öffentlichkeit bas aus biefen beiten. Vorlesungen erwachsene Buch. aus welchem man wohl manchmal den Redner noch heraushört, vorgelegt. Schon der äußere Umfang weist darauf bin daß eine völlig erschöpfende Behandlung der Frage, zumal in Bezug auf das in Betracht kommende funftgeschichtliche Material, nicht beabsichtigt war, auch blieb vieles unerwähnt, was mir nicht bedeutend genug erschien, um bier genannt zu werden. E3 fann übrigens niemand die Mängel diefer Arbeit

tiefer fühlen, als der Verfasser; wenn er trotdem hervortritt, che er dem Werke jene jahrelange Sorgfalt zuwenden konnte, die es erfordern würde, so gesichicht dies in der Überzeugung, daß kein Angensblick mehr zu versäumen sei, um den hier berührten Mißständen Abhilse zu schafsen. Da heißt es nicht mehr: Caveant consules, denn der Schaden ist längst eingetreten. Ein Mahnruf, ein Marmschuß in der Stunde der Gefahr: das bedeutet diese Schrift. Ob sie Gehör finden wird? Der Notschrei hallt über das Land: Vivos voco!

Wien, Ende Juni 1892.

Der Verfasser.

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Nach zwei Jahren hat sich die Notwendigkeit einer neuen Auflage ergeben. Dieselbe bildet einen wortgetreuen Wiederabdruck der ersten Ausgabe, versmehrt um ein Nachwort, welches die seither erfolgten Fortschritte der sozialen Bewegung in der Kunst besückstigt und auch die Gründe neunt, derentwegen für dieses Wal von einer gänzlichen Neubearbeitung abgesehen wurde. Wöge dies Buch fernerhin wie bisher dazu beitragen, die öffentliche Ausmerksamkeit auf eine leider stark vernachlässigte, wichtige Seite der sozialen Frage hinzulenken.

11. August 1894.

Der Verfasser.

## Inhalts=Verzeichnis.

| 1. Einleitung               |   | - | ٠ | ٠ | e | • | Seite | 1-16            |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|
| II. Die Runft für das Bolk  |   |   |   |   | • |   | ,,    | 17—156          |
| a) Die bilbenden Künste     | : |   |   |   |   | , | ,,    | <b>17</b> —38   |
| b) Die Litteratur           |   |   |   |   |   |   | ,,    | 38-156          |
| III. Das Volk für die Kunst |   | , |   |   |   |   | ,,    | <b>157</b> —263 |
| Erster Nachtrag             |   |   |   | ۵ |   |   | ,,    | 264-276         |
| Zweiter Nachtrag            |   |   |   |   |   |   | ,,    | 277—306         |



### Berichtigungen.

- 3. 31 3. 6-8 lies "daß er fich 1878 in vielbemerkten Unbesonnenheiten hins reißen ließ" ftatt "daß er fich . . . . . berschaffte".
- S. 38 3. 4 I. "gelangt," ftatt "tommt"
- S. 41 3. 17 I. "Burns"', ftatt "Burns"
- S. 42 3. 1 I. "Übelftande", ftatt "Ubelftande"
- S. 42 3. 8 I. "entfeglichem", ftatt "entfeglichen"
- S. 43 3. 3. 1. "Hood", ftatt "Hrod"
- S. 43 3. 1 bon unten I. "in bem", ftatt "indem"
- S. 46 3. 17 I. "Carlyle", ftatt "Erlyle"
- C. 46 3. 18 ift "auf" gu ftreichen.
- S. 51 3. 3 I. "Rümelin's", ftatt "Rümelin"
- S. 85 3. 13 ift "ergreifend" gu ftreichen.
- S. 100 3. 7 ift nach "Krufinsth" bas zweite Auführungszeichen zu erganzen.
- S. 121 3. 4 v. u. I. "Runftentwicklung", ftatt "Runftentwickelung"
- S. 131 3. 9 ift vor "und" einzuschalten: "Zola in dem Roman "An bonheur des dames."
- S. 137 3. 13 I. "Begabung", ftatt "Begaburg"
- S. 143 3. 14 I. "lebte", ftatt "ebte"
- S. 143 3. 18 I. "für", statt "ür"
- C. 152 3. 5 1. "ober", ftatt "jeboch"
- S. 156 3. 6 ift nach "Runft" ein Beiftrich zu ergangen.
- C. 172 3. 5 v. u. I. "Genuß ihrer", ftatt "Genußi hrer"
- S. 181 3. 18 find bie Unführungszeichen gu tilgen.
- S. 196 3. 6 v. u. ift nach "Schiller" einzuschalten "angeblich"
- S. 207 3. 5 I. "als", ftatt "auf"
- S. 214 3. 5 ift nach "Ditlondon," einzuschalten: "zu bessen Gründung Walter Besant's Roman "All sorts and conditions of men" den Anstoh gab".
- C. 242 3. 7 v. u. ift zwischen "daß" und "wenn" in Beiftrich zu ergangen.
- S. 257 3. 6 1. "metaphhfifche", ftatt "metrophyfifche".

### Einleitung.

In einem der glanzenden Gale des prachtvollen funsthistorischen Museums zu Wien hängt ein wenig auffallendes Bild, an dem die Masse der Besucher wohl gedankenlos vorübereilt; es ist ein Werk des wackeren Wiener Meisters Josef Danhauser, stammt aus dem Jahre 1836 und betitelt fich: "Der Praffer." Aus dem Lukas-Evangelium holte sich unser Maler die Anregung und ein oft behandelter Stoff ift es, ben er zum Vorwurf nahm: die Geschichte des armen Lazarus, der vor der Schwelle des Reichen lag. Wie Bonifacio Veronese dies Thema in seinem reizvollen Gemälde, welches die Afademie Benedigs bewahrt. nicht im biblischen Kostüme, sondern in der Tracht seiner Epoche wiedergab, so verlegte auch der Wiener Rünftler den Schauplat und die Zeit der Begebenheit in jenes Milieu, in welchem er selbst atmete und Aber während der Schüler Palma Vecchio's sich damit begnügte, ein behagliches Existenzbild zu Dr. Emil Reich.

schaffen, wobei die fröhlich Tafelnden, nicht der Gaben Beischende im Mittelpunkte des Interesses stehen, griff Danhauser auf den wahren Sinn der biblischen Le= gende zurück: der Kontrast zwischen prunkendem Reichtum und hilflojem Elend ift es, den er schildert, und man fühlt deutlich, wohin die Sympathien des Malers sich neigen. "Der Prasser" ist ein Tendenzbild, aber er ist kein tendenziöses Bild und bloß dies, nicht jenes begründet einen ästhetischen Jehler. Danhauser schildert nicht mit der fühlen, gleichgiltigen Objektivität jener, welche den Grundsat l'art pour l'art zu dem ihren machten, sein Berg ist mit bei ber Sache. Er hat den Mut seiner Subjektivität, doch schildert er als Künftler, nicht als gehäffiger Agitator; er verzerrt die Gegenfätze nicht, er verteilt Licht und Schatten nicht mit ungerechter Ginseitigkeit, er stellt die Dinge jo hin, wie tausendfältige Erfahrung sie ihm gezeigt. Verlett seine Darftellung tropbem die ganze Rlaffe der Befigenden, fühlt fie fich durch fein Ge= mälbe getroffen - um fo ichlimmer für fie!

In einem bildergeschmückten, wohlausgestatteten Saale erblicken wir eine kleine Gesellschaft beim heistern Mahle. Der überreich besetzte Tisch bietet Fische, Geslügel und Torten auf's Appetitlichste zubereitet dar und auch an schimmerndem Weine sehlt es nicht. Bon den beiden Männern hält der jüngere, der einedler gesormtes Gesicht zeigt, halb träumerisch eine Laute in den Händen, der ältere, der seiste Hausherr,

giebt sich so recht mit vollem Behagen dem Genusse der Mahlzeit hin. Da erfolgt eine unliebsame Störung. Un der Thure des Bemaches zeigt fich mit flehender Geberde in Lumpen gehüllt, die klägliche Gestalt eines greisen Bettlers, der wohl hofft, man werde ihm von dem Überfluß wenigstens einen Biffen Brot in den abgetragenen Hut werfen, damit er feinen argen Hunger beschwichtigen könne. Weit gefehlt! Die Damen schnellen freischend auf, unter dem Stuhl fährt mit unwilligem Gebell ein hund hervor und seitwärts erscheint bereits der entrüstete Lafai, ein Mohr. Die halb ängstlich=widerwilligen, halb drohend = emporten Blicke, welche dem Armen begegnen, laffen uns die unwürdig harte Abweisung erraten, die ihm bevorsteht. Un dieser Tafel ift für ihn so wenig gedeckt worden, als an jener des Lebens. Er möge machen, daß er fortkomme. Gemälde betrachten und Musik hören, das ist nach Tisch, wie auch die Gäste des Großhändlers Werle in Ibsen's "Wildente" meinen, fehr zu empfehlen, denn "es ift so aut für die Verdauung": nach den Freuden der Tafel ziemen sich jene der Runst, aber so ein Stück grober, brutaler Wirklichkeit in den friedlichen Areis eindringen zu schen, das ist peinlich und störend, rasch weg mit dem häßlichen Bilde menschlicher Not! Man ist ja sonst gewiß auch mildthätig und gar nicht abgeneigt Almosen zu spenden, aber selbst bei ber Mahlzeit aufgestört zu werden, das ist doch zu

arg. Soll man benn nie den Druck bes Daseins vergessen und ungeniert genießen dürfen?

Diese Schöpfung Danhauser's ift gegenwärtig mindestens ebenso aftuell als bei Lebzeiten des Malers und sie war es damals ebensojehr, als in der Zeit des heiligen Lufas, denn immer noch wie vor 1800 Jahren liegt der arme Lazarus am Notwendigsten Mangel leidend vor der Thür des Reichen und hofft umsonst auf echtes Mitgefühl. Man liebt es nicht an seine Existenz erinnert zu werden, er moge braußen, im Staub der Straße bleiben, wo er hingehört, und sich nicht frech ins Zimmer drängen. Es ist das ein gar merkwürdiges Dilemma: Schweigt der arme Mann und erwartet, was man ihm freiwillig spenden werde, so vergißt man ihn, erhebt er aber seine Stimme, so findet er erst recht fein Gehör, denn man darf sich doch nichts abtroken laisen, wohin fame es sonst mit aller Nutorität?

Seit die Arbeiterbewegung in allen Staaten so mächtig angeschwollen ist, daß man mit diesem Faktor als einem eventuell sogar ausschlaggebenden zu rechenen sich gezwungen sieht, beginnt man zwar (mehr der Not, als dem eigenen Triebe gehorchend) wenigstens auf politischem Gebiet, freilich langsam und zögernd genug, die Forderungen der Enterbten auf ihren berechtigten Kern hin zu prüsen, doch kann

fein Unbefangener zu jenen sonderbaren Schwärmern zählen, welche, kaum daß einige Anfänge gemacht wurden, ein paar Spatenstiche geschahen, bereits von der "Arönung des Gebäudes" phantasieren und die soziale Reformarbeit schon an ihrem Ziele glauben. Wie weit wir hievon noch entsernt sind, dafür zeugte vor kurzem mit erschreckender Deutlichkeit die Schrift eines hervorragenden Gelehrten, des Wiener Unieversitätsprofessors Anton Menger "Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen".

Das Bild Danhauser's nun kann, wenn dies auch gar nicht die Absicht des Künstlers war, als symbolisch gelten, sowohl für die Haltung, welche die große Mehrzahl der Besitzenden den Besitzlosen gegen= über einzunehmen pflegt, als für die Stellung, welche der sozialen Frage in der Kunft zugewiesen wird. Sie erscheint, wo fie sich meldet, als ein zudring= licher Bettler, der die Feste und den Frohsinn der im Besitz Schwelgenden stört, als ein unwillfommener Eindringling, den man mit einer Mischung von Grauen und Abscheu betrachtet und so schnell als möglich zu entfernen strebt. Dies ist ja das Berfahren, welches die Begünstigten, die Geniegenden von jeher gegen die Nachdrängenden einschlugen, die braußen stehenden Sungerleider, welche den Saal gu überfallen drohten, wo man so köstlich tafelte. Seit jenem Festmahl zu Babylon, wo König Belfagar beim Schmause faß, wiederholt sich stets das gleiche

Schauspiel, die entartete Rlaffe ber Herrscher ober herrschende Klasse verspottet die Ideale der Unterbrückten und verhöhnt ihre sehnsüchtigen Soffnungen, während sie die eigene Obmacht für ewig befestigt glaubt, zugleich aber leuchtet an der hellen Wand drohend die Flammenschrift auf: Mene Tekel Upharsin (Gezählt, gewogen und zu leicht befunden). Nur pflegen die modernen Belfagars nicht nach Sternbeutern und Propheten auszusenden, sie sind durch die unangenehmen Erfahrungen gewitigt, welche Babels Monarch mit dem "frechen Juden" Daniel machte, sie bestreben sich also lieber der unliebsamen Mahnung den Rücken zu kehren und durch verdoppelt laute Luft die unruhvolle Bewegung des Innern zu übertäuben, so gut es eben gehen will. Und gelingt dies in der realen Welt nicht mehr, weil die ehernen Schritte der sich organisierenden Arbeiterbataillone allzu vernehmlich erdröhnen, die Rommandorufe der sozialistischen Führer allzu grell die Luft durchschneidend mißtonig an verzärtelte Ohren bringen, dann flüchtet man "aus bes Lebens engen Schranken in der Ideale Reich", dann foll die Kunft das freundliche Alful bieten, wo "bie Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen", denn, um nochmals mit Schiller zu sprechen, wenn bie Bourgevisie sich auch genötigt sieht auf manchem anderen Bebiete Ronzeffionen zu machen, fo fann fie boch stolz ausrufen: "Die Kunft, o Mensch, haft

Du allein". Menschen im wahren Sinne nämlich find nur die funftsinnigen Gebildeten und Besitenben, nicht die wimmelnden Massen der funstfeind= lichen Barbaren des Proletariats. Und in der That! Wie die bürgerlichen Klassen sich das Recht nach ihren Bedürfnissen zugeschnitten haben, so wußten fie auch die Kunft fich dienstbar zu machen. Die bürgerliche Runft steht den besitzlosen Volksflassen nicht minder feindlich gegenüber als das bürgerliche Recht und es verlohnt sich wohl die Thatsache zum deutlichen Bewußtsein zu bringen, deren sich jeder Denkende dunkel bewußt ist, daß unsere Runft in erster Linie für die Bedürfnisse der Besitzenden arbeitet und in erster Linie auch nur für diese vorhanden sei, daß die Kunstkenntnis der Mittel= losen womöglich noch geringer ist als ihre Rechtstennt= nis. Wenn aber der gegenwärtige öfterreichische Kinangminister Dr. Emil Steinbach in einem 1878 im "Wiffenschaftlichen Club" in Wien gehaltenen Bor= trag diesen Mangel an Rechtsfenntnis so fehr bedauerte, sollte der Mangel an Kunstkenntnis, das heißt der Befanntschaft mit den Meisterwerfen der Malerei und Stulptur, der Musik und ber Litteratur, nicht noch viel beklagenswerter fein? Sollte es nicht als eine der dringenoften Pflichten einer ernfthaften Sozialreform ericheinen, ber bürgerlichen Runft bagu zu verhelfen, daß sie Menschheitsfunft werden könne, ben besitzlosen Volksklassen zur Besserung ihrer geisti=

gen Notlage wie zu jener ihres materiellen Notstandes hilfreiche Hand zu bieten? Das wollen wir untersuchen.

In der Runft foll nichts wiedertonen von dem Rämpfen und Ringen da draußen, sie soll ein geweihter Begirf bleiben, wo die wirren Stimmen, die wilden Rufe verstummen, entrückt dem Streit und Zwist der Parteien, eine Welt für sich, so lautet auch die Meinung vieler Kunstkritiker und Afthetiker. Die soziale Frage, wenn es eine solche überhaupt gebe, gehöre ins Parlament, aber weder ins Schau= spielhaus, noch in die Gemäldegalerie; der Meißel der Plastikers, wie der Griffel des Lyrikers dürften nicht zu Werfzeugen der Agitation herabsinken, die Rünstler müßten sich entwürdigen, wenn sie solchen Unforderungen nachgeben follten. All das klingt ja recht plausibel, aber war dem jemals so? Wirften nicht zu jeder Zeit die politischen, religiösen, sozialen Bewegungen ihrer Epoche auf das Lebhafteste und Nachdrücklichste auf die Künftler ein? Die Sage von dem schönen Zaubereiland, wo in feliger Abge= schiedenheit von den Ereignissen des lebendigen Da= feins rings um ihn her der Künftler schaffe, unberührt von all dem, was in der Welt vorgehe, durch die er als ein still in sich versunkener Träumer wandle, sie war eben siets nur Sage. In allen Epochen läßt fich der Ginfluß, welchen die Ideen und Machtfaktoren der Zeit auf die Richtung und Entwicklung der Runft übten, nicht bloß nachweisen, sondern in jedem guten

litterarhistorischen wie kunstgeschichtlichen Werk wird er seit Jahren auch nachgewiesen. Man stellt die großen Meister in ihren Biographien nicht wie isolierte erratische Blöcke mitten in einer friedlichen Landschaft dar, sondern legt immer mehr Nachdruck auf die Einwirkungen, welche sie von ihrer Generation empfingen, weil sich nur darauß jene richtig ableiten lassen, welche sie dann auf neue Generationen übten. Man sucht keine absoluten Wahrheiten mehr bei ihnen, sondern erklärt ihre zeitlich bedingten Schwächen auß den Irrtümern ihres Geschlechtes, wodurch das wahrhaft Hervorragende ihrer Leistungen nur deuts licher zum Bewußtsein fommt.

Die Großen der Erde, die Herrschenden verstanden es auch von jeher die Kunst in ihren Dienst zu ziehen und an sich zu seisen, sie verstanden es so gründlich, daß schließlich die merkwürdige Behauptung zu allgemeinem Ansehen gelangen konnte, es gebe für die Kunst gar kein ehrenderes Verhältnis als dieses, sie könne nur dort gedeihen, wo ein prächtiger Hof oder die glanzliebende Kirche, eine Aristokratie der Abstammung oder des Geldes ihr Schutz und Stütze gewähre. Und so war es ja auch thatsächslich, die Kunst diente im Mittelalter der Kirche zunächst, sodann dem Kittertum, in der Kenaissancezeit änderte sich nichts daran, die römischen Päpste wie die sleinen Gewaltherrscher waren die eifrigsten Förderer der schönen Künste, die sich dafür dankbar

ganz ihrem Dienste weihren, die französische Kunst der Zeit Ludwig's XIV. kannte nur ein oberstes Ziel die Verherrlichung des roi soleil, wie die spanische vor allem dem Cult des absoluten Königtums und der katholischen Kirche huldigte.

Naturgemäß blieb dies nicht ohne Rückwirfungen und die Reformatoren wandten fich oft zornig gegen diese entartete Runft, indem sie die zeitliche Ericheinungsform mit dem Wesen der Sache verwechselnd in der Kunft als jolcher nur ein Wertzeug in der Sand ihrer Gegner erblickten. Co trug der Protestantismus, in welchem sich sonst die besten freiheitlichen Regungen des 16 Jahrhunderts verförperten, überall zunächst ein entschieden funftseindliches Gepräge, fo zerstörten auch späterhin emporte Volksmassen mit Vorliebe das, wovon fie wußten, daß es ihren Gebietern zur besonderen Freude gereicht habe, also Runftwerfe jeder Art. Die populäre Bewegung des finsteren Fanatifers Savonarola zu Florenz vernichtete alle Kunftsachen, deren sie habhaft werden fonnte, die Medicaer hingegen schirmten und hegten die Runft als stolzestes Inwel ihres Reiches, wer tann da zweiseln auf welche Seite damals wie heute die Kunft zu treten habe? Wie aber wenn dieser angebliche Kunfthaß nichts wäre als versteckte, heiße Runftliebe, die das zerstört, mas ihr felbst zu genießen verboten ift? Wir werden noch sehen, wie begierig diese vorgeblich allen Kulturerrungenschaften so spinne=

feind gesinnte Masse jeden Hauch von Kunst und Wissenschaft, der sich zu ihr verirrt, einatmet, während der Bildungsstolz und Kunstsinn der herrschenden Klassen oft genug, wenn auch glücklichers weise keinswegs immer, nur hohle Masken sind, unter denen blasierte Langeweile und brutale Genußsucht gähnen.

Über die bürgerliche Kunst in ihrem Verhältnis zu den besitzlosen Volksklassen wollen wir sprechen. Beshalb nur die burgerliche Runft? Giebt ce benn neben diefer noch eine befondere Runft der höheren Stände, die hier außer Betracht bleiben foll? Es gab eine folche, aber es gicht keine mehr, mit bem 18. Jahrhundert ging auch die aristokratische Kunst zu Grabe, die des 19. Jahrhunderts war eine bürgerliche, nicht etwa eine demofratische, denn dies würde nur bei einem Bruchteil zutreffen. Mit einem freilich durch das Wort bürgerlich nicht völlig genau wiederzugebenden Ausdruck, wird fie am beften bezeichnet als die Kunft der Bourgeoifie. Db diese bürgerliche Runft ihrer Aufgabe dem Bolfe gegenüber gerecht wurde, ob fie noch eine Zufunft besitzt ober nicht, das ist die Frage, welche uns interessiert.

Frankreich, das in diesem Falle Europa bedeutet, zeigt uns vor hundert Jahren den dritten und vierten Stand in brüderlicher Gemeinschaft die beiden ersten bekämpfend und trop mancher Rückfälle, zumal in der Zeit der Restauration der Bourbonen und der

heiligen Mlianz, die sich auch in der Runft in romantisch = reactionären Richtungen wiederspiegelten, wurde dieser Streit endgiltig zu Bunften ber früher Rechtlosen ausgetragen. Aber kaum daß der Bulverdampf der Julirevolution von 1830 sich verzogen hatte, zeigte sich auch schon das neue Bild. dem Bürgerkönig Ludwig Philipp, den Lafanette "die beste der Republiken" nannte, war der dritte Stand in den Befit der Stellung gelangt, die er fo lange erstrebt, und faum war dies geschehen, so trachtete er mit Hilfe ber früher jo gehaßten Feinde fich gegen die nachrückenden ehemaligen Bundesge= noffen zu schützen; es ift diefelbe Frontveranderung, welche bald darauf, endgiltig nach 1848, auch in Deutschland vom besitzenden Bürgertum vorgenommen wurde. Der dritte Stand möchte die Früchte des Sieges allein genießen und fo wenig als möglich sich von dem dräuenden Proletariat abtropen laffen.

Der Kampf um die Güter des Lebens, der Streit zwischen den Besitzenden und den Enterbten, dauert also sort und es vollzog sich nur der Scenenwechsel, daß der dritte Stand aus den Reihen der Benachteiligten in jene der Privilegirten emporstieg und nun ebenso eifrig dabei ist die neuen Standes-vorrechte zu vertheidigen als vordem jene der anderen zu stürzen. Die Schlacht, welche heute der vierte Stand allein gegen die Besitzenden aller Stände schlägt, ist erbitterter noch als frühere Klassenkämpse,

benn deutlicher als je entpuppt sich der Hunger, nicht ber nach Macht, Ehre und Ansehen, ber gang ge= meine Hunger nach Brod als das treibende Motiv. Das Herabsinken des Kleinbürgertums in immer schlechtere Lebensbedingungen, also die wachsende Proletarifirung besfelben, giebt bem Rampf ein charakteristisches Gepräge verbitterten Jugrimms, wie er eben Deklaffirten eigen zu fein pflegt. Deklaffirte, aus ihrer Rafte Gestoßene gab es freilich stets, aber als Ausnahme, diese Massendeklassirung jedoch, wie sie sich besonders in den letten Jahrzehnten am Rleinbürgerthum (Handwerkern und Bauern) vollzieht, ift ein ebenso bezeichnendes als ungünstiges Symptom unserer Zeit, hier besonders zu betonen, weil gerade hiedurch das Verhältnis der bürgerlichen Kunst zu den besitzlosen Volksschichten sich sehr verschärfte.

Die bürgerliche Kunst schlechthin ist sie, weil in demselben Maße, in welchem der schwächere Teil des dritten Standes im vierten verschwand, die früher Bevorrechteten mit den Neuprivilegierten zu einer, immer unterschiedsloser werdenden Masse verschmolzen; der Abel steht, so sehr er sich auch gegen diese Erstenntnis sträubt, im Wesentlichen, das ist in seinen Anschauungen, bereits im Begriff völlig im Bürgerstum unterzugehen. Hie Bourgeoisie, hie Proletariat: in diese beiden Schichten zerfällt die Welt mehr und mehr.

Die Kunst nun, gewohnt sich den Herrschenden anzuschmiegen, hat diesen Umwandlungsprozeß mit-

gemacht, und ift aus einer Runft ber Königshöfe und Adelssiße eine solche der Bürgerhäuser geworden. wie sie dies im 17. Jahrhundert schon in den Nieder= landen war; wie sie vormals die Ideale jener Kreise wiederspiegelte, so sucht fie nun ihr Publikum bei Diesen. Die Runft, bas heißt hier die Rünftler in ihrer großen Mehrheit, die geschlossenen Rolonnen, welche durch ihre Zahl den Anschein erwecken als waren fie thatsächlich die Kunft dieser Zeit. Das find sie aber nicht immer und wenn eine Beneration fich auschickt, ins Grab zu steigen, bann erkennt die nachrückende oft, daß nicht die allgemein beliebten Künstler der letten Lustren die wahrhaft großen gewesen, sondern daß seitwärts in einer Ece ein vaar stehen, die man schmähte und belächelte, und daß gerade diese dem Gewissen der Zeit fünstlerischen Ausdruck verliehen. So war es vor einem Saekulum als der dritte Stand feine Borpoftenfämpfer des Geiftes, zumal unter den Dichtern, fand, die freien, fühnen, unabhängigen Geister, welche die jungen Wahrheiten hüteten und für diese stritten, so ift es gegenwärtig, wo neben und hinter unserer offiziellen bürgerlichen Kunst sich immer mächtiger die soziale Kunft abhebt und genau so wie damals die neue bürgerliche Kunft, noch ein Gamin der Opposition, sich revoltierend ihre neue Form zu ihrem neuen Inhalt schuf, genau so vollzieht sich dies heute bei unserer jungen Runft.

Wie trop aller Hindernisse neben der Kunft des Bürgertimis, die ursprünglich revolutionär, jung und fräftig wie dieses, mit ihm konservativ, alt und schwächlich wurde, die neue foziale Kunft erwuchs, sei zuerst geschildert, dann werde untersucht, was aeschehen ist und was geschehen sollte, um den besitzlosen Volksklassen ihren Anteil an dem Kulturleben der Zeit zu sichern und zu erweitern. Bei diesen Betrachtungen fann das Jahr 1830 aus mehrfachen Gründen als Markstein gelten, da etwa bis zur Julirevolution die erste, idealistische Periode des fämpfenden Bürgertums danert, die dann in dem Mage als die Bourgevisie in den verschiedenen Ländern allmählig zur herrschenden Kaste wird, der zweiten, nur allzu materialistischen Periode des sieg= reichen dritten Standes Platz macht, in welcher mit dem Bürgertum auch seine Kunft sich von den einst jo heiß umstrittenen Idealen ihrer Jugend abwendet; das Lächeln auf ihren Lippen, wie der Haf in ihrem Herzen wurden gleich konventionell und unwahr, ihre Liebe ohne Kraft, ihre Abneigung ohne Würde. Die bürgerliche Kunst der Zeit nach 1830, wo sich eben die Wege des dritten und des vierten Standes trennten, bot den unteren Bolfsschichten nichts, sie war auch gar nicht für dieselben berechnet und gerade von jenen Kunftrichtungen gilt das am meisten, von benen man es am wenigsten erwarten sollte. Was man nämlich vor 60, vor 40, ja noch vor 20 Jahren

in Deutschland Realismus nannte, das waren Bilder aus dem Bürgertum für das Bürgertum, Erzeugnisse des Klassengeistes, wenn er sich auch, wie etwa in Gustav Frentag's "Soll und Haben", noch liebens» würdig und anziehend genug zeigte.

So wollen wir zunächst prüfen, was die Kunst für das Bolf gethan, um dann zu erfahren, wie man das Bolf für die Kunst herangebildet. Oder sollte man daran vergessen haben?

## Die Kunst für das Volk.

### 1. Die bildenden Rünfte.

Un die Julirevolution knüpft der vollständige Sieg bes Bürgertums an, aber wie jede Sache, sowie fie zum Siege gelangt, auch schon den Reim bes Berberbens in fich trägt, so murde gerade die Ber= herrlichung diefer Emporung das erfte Signal für die kommende soziale wie künstlerische Umgestaltung alles Bestehenden. Im "Salon" von 1831 war als malerische Gloriole der erfolgten Umwälzung das Bild von Delacroir "Die Barrikade" (auch "der 28. Juli" genannt) ausgestellt und von diesem Moment ab fonnen wir den Beginn der neuen Bewegung datieren, welche an die Stelle der siegreich und eben damit hinfällig gewordenen, alten trat. Der Umschwung vollzog sich zunächst in der bildenden Kunft und darum stehe die Betrachtung derselben voran. fortwährenden Wechselbeziehungen zwischen Kunst (im engeren Sinn, wo man bloß die bilbenben Dr. Emil Reich.

Künste, nicht die redenden darunter versteht) und Litteratur offenbaren sich freilich gleich hier, denn Delacroix holte sich wohl die Anregung zu der Hauptstigur seines Bildes aus den zornsprühenden Versen Auguste Barbier's "La curée", war er doch an sich eine ganz unpolitische Natur, wie denn auch dies Gemälde keineswegs den Höhepunkt seines Schaffens bezeichnet, aber gerade die unbeabsichtigten Thaten sind oft die folgenreichsten.

Eugène Delacroix war ein Revolutionär, jedoch nur als Künftler, als solcher freilich stand er in der icharfften, rückhaltlosesten Opposition gegen die flaffi= zistische Richtung David's. Charafteristisch ist es, daß David's Rame zuerst durch seinen gerade 50 Jahre früher gemalten "Belifar" berühmt wurde, weil bas Publikum in diesem blinden Feldherrn eine Satire auf die Gerechtigkeit der Monarchen erblickte. David war übrigens das wirklich, was Delacroix nur zu sein schien, ein politischer Revolutionar erften Ranges, beffen Vorliebe für die Antife mit feiner Schwärmerei für die Demofratie in engstem Zusammenhang stand und der deshalb nach der Rückfehr der Bourbonen mit den andern "Königsmördern", jenen Konvents= mitgliedern, welche für den Tod Ludwig XVI. votiert hatten, das Land verließ. Wie groß sein Ruhm zu jener Zeit war, zeigt, daß der gewiß von republi= fanischen Sympathien freie König Friedrich Wilhelm III. ihm damals die Leitung der Berliner Kunftakademie

unter den günstigsten Bedingungen mit dem Titel eines Ministers der schönen Künste antrug. David lehnte ab. Man stellte ihm freie Rücksehr nach Frankreich in Aussicht, wenn er Ludwig XVIII. malen wolle, wodurch er sich stillschweigend von seiner Bergangenheit losgesagt hätte, er versprach dies, aber unter einer Bedingung: "Ja, das will ich, sobald ihr mir seinen Kopf bringt." Die Folge war, daß die Regierung Karl's X. seinem Leichnam die Bestattung in französsischer Erde versagte, was wieder sür Beranger Anlaß zu einem brillanten Angriff auf das verhaßte Regime wurde.

Diese Regierung war nun in blutigem Ringen niedergeworfen worden, das befreite Bolf jubelte auf, der nächste Salon, der von 1831, brachte mehr 40 Darstellungen der Julirevolution, unter welchen jene von Delacroix den Bogel abschoß. Das denkwürdige Bild hat seine dauernde Stelle in der unvergleichlichen Nationalgalerie, im Louvre zu Paris, erhalten. Wir stehen hier vor keiner Apotheose der Freiheit im üblichen akademischen Styl, wo etwa eine erhaben blickende Frauengestalt in griechischem Kostum von tabellosem Faltenwurf die Retten eines Gefesselten löft, feine tote Allegorie, lebendigfte Wirklichkeit tritt uns entgegen. der in seiner Nachahmung der Antike soweit gegangen war, daß seine Figuren endlich theatralisch, pathetisch, aber hohl erschienen, hätte an diesem Bilbe freilich

wenig Gefallen gefunden. Delacroix jette mit voller Energie die Traditionen Géricaults fort, dessen er= schütterndes Gemälde "Der Schiffbruch der Meduse" zwölf Jahre vorher (1819) der flassischen Manier ben erften Stoß gegeben. Die Hauptfigur seines Bildes ift "ein jugendliches Weib, mit einer rothen phrygischen Mütze auf dem Haupte, eine Flinte in der einen Sand und in der andern eine dreifarbige Fahne. Sie schreitet dahin über Leichen, zum Kampf auffordernd, entblößt bis zur Hüfte, ein schöner, un= gestümer Leib, das Gesicht ein fühnes Profil, frecher Schmerz in den Zügen, eine feltsame Mischung von Phryne, Poissarde und Freiheitsgöttin," so beschreibt sie Heinrich Heine unter dem frischen Eindruck ber Ausstellung. Sie steht mitten in Bulverdampf und Rauch auf der Barrifade, rechts neben ihr ein echter Parifer Gamin, eine Biftole in jeder Sand, noch ein Kind und doch schon ein Held (vielleicht das Urbild für den jungen Gavroche in Viftor Sugo's Roman "Les misérables"), sinks ein Mann in der Rleidung der niederen Stände, ein Gewehr im Arm, mit einem Gesicht von finsterer Entschlossenheit, ja es ift die sogenannte Sefe des Volkes, welche da herbeieilt, den Tod für die großen Ideen der Freiheit und Gleichheit zu fterben. Es find gewiß feine Ideal= gestalten, aber niemand wird ihnen den Vorwurf machen, welchen Napoleon einmal gegen David erhob: "Ihren Kriegern fehlt es an Wärme, an Bewegung,

an Enthusiasmus." Sier war ein Bild aus dem Bolk für das Bolk, verständlich für jedermann, fo verständlich in seiner stummen Beredsamkeit, daß die neue Regierung es zwar ankaufte, aber nur um es ängstlich versteckt zu halten, weil sie es nicht für aut fand, durch den Anblick dieses Gemäldes stets von neuem daran zu erinnern, wie es der vierte Stand gewesen, der sich in den Julischlachten geopfert hatte. Erst 1864 kam das Werk wieder zum Vorschein. Heute mag das Bild manchem noch 311 stylisiert erscheinen, damals war es eine fühne, natura= listische That. Das ist eben das unterscheidende Merkmal der meisten französischen Romantiker jener Beit den deutschen gegenüber, daß jene revolutionär, diese reaktionär gesinnt waren, deshalb verschwanden die letteren nach 1830 aus der Litteratur und später auch aus der Malerei, während die ersteren frische. naturalistische Reime in sich aufnahmen und ver= arbeiteten.

Jener Salon von 1831 ist übrigens für uns außer durch Delacroix' "Barrikade" noch durch zwei Bilder merkwürdig, durch Horace Vernet's "Judith" und Leopold Robert's "Ankunft der Schnitter in den pontinischen Sümpfen". Vernet wagte es zuerst seiner Judith orientalische Tracht zu verleihen, wodurch der biblische Vorgang vermenschlicht, uns näher gerückt erscheint, gleichsam modern wird, eine Richtung, die in ihrer Emanzipation vom Herkömmslichen schließlich

zu den Bildern Berlat's und Uhde's führt. Robert's treffliches Gemälbe hingegen ift charafteriftisch für eine absterbende Art der Malerei, jene, welche das Leben der unteren Volksklassen im günstigften Licht zu sehen liebt, und die damals noch allgemein ver= breitet war. Seine Schnitter wissen nichts von den Gefahren, denen fie im Besthauch jener Sumpfe entgegengehen, nichts verrät, daß sie für fargen Lohn zur schwerften Arbeit in der schwülen Sonnen= hipe der Campagna verdammt sind, ihre Tracht zeugt fogar von einem gewissen Wohlstand, ihre Gesichter von Zufriedenheit. Alles fehr schön, ja geradezu glänzend gemalt, aber innerlich unwahr. Robert selbst fühlte dies später und sein lettes Werk "Die Abfahrt der Fischer des adriatischen Meeres" (vollendet 1834) läßt in dem melancholischen Ernst der Männer, der vorahnenden Traner der Frauen auch in die dufteren Seiten des Volfslebens einen Blick thun. Sonft freilich herrschte im Allgemeinen das Bestreben in Frankreich wie in Deutschland vornehmlich fröhliche Lebensbilder, sei es auch auf Rosten der Wahrheit, ju gestalten. Die Bauern werden stets in reinlicher, netter Gewandung dargestellt mit heiter strahlenden Blicken, den Segen der Arbeit und die Freuden des Landlebens verkörpernd; das war ja das Bolk, wie wohlhabenden Besteller es zu sehen münsch= ten, einfache, harmlose, still vergnügte Menschen. Solche gemalte Dorfgeschichten mit ihren Theater=

bauern fanden nicht bloß Anklang, sondern auch Käufer, was denn doch eine Hauptsache war, mit der die Künstler wohl oder übel rechnen mußten.

Der entscheidende Umschwung in der Bauern= malerei fällt erst nach 1848 und knüpft sich an die Namen der beiden ersten Repräsentanten der moder= nen naturalistischen Malweise in Frankreich, Gustave Courbet und Jean François Millet, welche den seltenen Mut besagen, lieber dürftig, aber ehrlich bleiben zu wollen. Zunächst waren die Anregungen des Salon von 1831 ohne starke Nachwirkung geblieben, die Rapitalsherrschaft unter dem Bürgerkönigtum war einer demokratischen Runft nicht günstig, aber gerade das Widerstreben gegen diese leitenden Rlassen mußte Man könnte, soweit in solchen Dingen fie wecken. allmähliger Entwicklung bestimmte Grenzfäulen überhaupt aufgerichtet werden dürfen, die Jahre 1843 und 1844 als solche bezeichnen. Der Salon von 1843 enthielt ein fehr poetisches Gemälde von Charles Glenre "Der Abend" (auch "Les illusions perdus", jest im Louvre). Ein noch fräftiger Mann, neben dem eine Lyra am Boden liegt, sitt am Ufer bes Ril und ftarrt in dufterem Schweigen einem langsam davonziehenden Schiffe nach, an deffen Bord elf schöne Frauengestalten spielend und singend sicht= bar werden. Es find die Ideale seiner Jugend, die füßen Täuschungen, welche das Leben anlockend machen, die fich für immer von ihm trennen.

wird sie nie mehr wiedersehen. Mit einer Deutung, die allerdings dem Maser selbst wohl ferne lag, könnte man in diesem Bilde den Scheidegruß der alten Kunst erblicken. Sie war schön und nach=ahmenswert, aber sie ist vorbei, sie mußte der rauhen Wirklichkeit der Dinge weichen, die gebieterisch ihr Recht fordert und nicht eher schweigen wird, als bis sie es erhält, dieser oft grausamen Wirklichkeit, die dennoch wichtiger ist als die reizendsten Träume.

Im nächsten Salon, in dem von 1844, stellte zum ersten Male Courbet aus. Die alte Zeit scheidet, die neue hält ihren Einzug. Nicht als ob Gustave Courbet als Künstler so außerordentlich hoch zu stellen wäre, seine Bedentung liegt weniger darin, was er selbst leistete, als in der Anregung, die sein Auftreten anderen gab, er diente der neuen Kunst als Mauerbrecher aber er ist nicht ihr Hohepriester.

Courbet war fein Freund der Kunst als Selbstsweck, das Schlagwort l'art pour l'art fand ihn stets unter seinen Gegnern; er fannte das Leben der Armen, der mühselig Arbeitenden und empfand Mitleid mit ihnen. Deshalb kam er zur Empfindung der Unwahrheit dieser ganzen Kunst, die nur für die Reichen berechnet war und zu dem entgegensgesetzen Extrem, dem Entschluß nur das zu malen, was er selbst gesehen. Der "Salon" von 1851 wird dadurch merkwürdig bleiben, daß damals Courbet mit zwei großen Bildern austrat, der "Beerdigung

in Drnans" und den "Steinklopfern". Sollte bas erfte nur eine trockene Schilderung der Provinzialen sein, welchen die Rot des Lebens feinen Raum gur Entfaltung feinerer Befühle gelaffen und damit frei= lich eine indirekte Abweisung der sentimentalen Idea= lifierung folder Borgange, fo war das zweite ein direkter Brotest gegen unsere sozialen Buftande. Zwei Steinklopfer in Ausübung ihrer harten Arbeit ftellte es dar, zwei menschliche Wesen, denen das Leben nichts zu bieten hatte als Blage, für welche die ge= rühmten Fortschritte ber Zivilisation und Kultur nicht vorhanden waren. Der Streit darüber, ob Courbet dies damals schon beabsichtigt oder diese Tendenz feinem Bild erft fpater unterlegt habe, ift fur uns ebenso gleichgültig als die sonstigen nicht immer schönen Geschichten, die über ihn im Umlauf find. Benug baran, daß die Exposition bes Gemaldes als ein Akt sozialer Kunft wirkte, damals (1851) noch in gang anderem Grade als gegenwärtig, wo wir an derlei Bilder mehr gewöhnt find. Die Rieder= reigung der Säule auf dem Bendome=Blat, welche Courbet 1871 als Mitglied der Kommune leitete, ftimmt vortrefflich zu seinen Überzeugungen; die Runft foll ihr Ziel nicht nicht darin feben, den fiegreichen Schlächter und Berächter der Menschen zu glorifizieren. Aus der Hoffunft foll sich die Volkskunft entwickeln; die bürgerliche Runft bildet bloß das notwendige Zwischenglied beider. Es ware eine Barbarei Rafael's

Madonnen zu zerstören, weil man nicht an sie glaube, es war aber keine ein Denkmal des Despotismus zu vernichten, dessen Kunstwert ein bloß untergeordnetes Moment seiner Bedeutung bildete. Man hat die Bendome=Säule wieder aufgerichtet, man versucht auch die alte Kunst wieder aufzurichten, ob der Erfolg ein dauernder sein wird, muß erst die Zukunst lehren.

Im selben Jahre 1851 schrieb Millet an seinen späteren Biographen Alfred Senfier einen Brief, ber, wie Adolf Rosenberg in der "Geschichte der moder= nen Kunft" richtig bemerkt, als das Programm feiner Richtung gelten kann. Er will von da ab in seinen Bildern nichts darstellen als die Landleute wie sie wirklich sind, die elende Lage des Bauernknechtes, ber "vom Ropf bis zu den Holzschuhen durch die Arbeit zum Tier geworden ift". Am vollkommen= sten erreichte er dies durch seinen "Mann mit der Hade", welcher im "Salou" von 1863 erschien und einen Sagel von Angriffen gegen den sozialistischen Rünftler zur Folge hatte. Unter seinen wenigen Ber= teidigern war ein Offizier Lejosne, der ihm in einem Sonett die folgenden Verse widmete, welche ihrerseits nicht bloß einen Mahnruf, sondern ein mutiges Programm für die neue Kunftrichtung enthalten:

"Au lieu de ces Vénus barbotant dans les flots, Montre nous la misère, abrupte, inéluctable, Qui, depuis six-mille ans que le monde est à table, Des gueux pompe la moëlle et décharne les os." Millet's Figuren sind häßlich und abstoßend, aber sie sind es, weil der Künftler gerade dies beabsichtigte, weil er uns zeigen wollte, wie die Menschen aussehen, denen die Not, der Zwang strenger Arbeit zum Besten anderer das Mark aus den Knochen sog. Millet revolutionierte die Malerei mehr noch als Courbet, weil mit größerer, fünstlerischer Kraft, und gegenwärtig ist seine Auffassung, die ihm bei Lebzeiten so viel Haß zuzog, bei den Begabteren und Tüchtigeren unter den Darstellern des Landvolkes wie in Frankreich, ebenso in Deutschland und Italien die maßgebende geworden. Er war selbst der Sohn eines armen Bauern und schilderte Zustände, die er genau kannte.

Daß Lente wie Courbet und Millet unter dem zweiten Kaiserreich ungern gesehen waren, ist selbste verständlich, aber auch unter der dritten Republik sanden soziale Stoffe nicht allzuviel Anklang, denn die herrschende Klasse blieb doch das Bürgertum und dieses liebt es durchans nicht an die Leiden der unteren Schichten gemahnt zu werden. Die Kunst soll ja erheitern, nach den Anstrengungen des Tages, welche der wilde Konkurrenzkampf und die wütende Prositjagd thatsächlich allen Erwerbenden bereiten, will man freundliche Genrebilder, nicht Gemälde jenes menschlichen Elends, an welchem wir Besitzenden alle mitschaffen und mitschuldig sind.

Dennoch finden sich stets auch Maler, die sich

gedrängt fühlen ihrem fünftlerischen Gewissen durch solche Darstellungen genug zu thun. So hatten Octave Tassaert und Jules Traper noch unter der Monarchie ergreifende Stoffe des modernen Lebens behandelt, wenn der erstere zeigt, wie eine junge Arbeiterin im nuglosen Kampf mit dem Leben verzweifelnd, zugleich mit ihrer Mutter in einer erbarm= lichen Mansarde durch Einatmen giftiger Gase frei= willig scheidet, der lettere uns Räherinnen in ver= schiedenen Situationen vor Augen führt, deren bejammernswerter Unblick wie eine Verkörperung bes berühmten Song of the shirt berührt. Im Salon von 1880 erregte Alfred Roll's "Strife der Rohlen= arbeiter" Aufsehen und der Salon von 1882 ent= hielt sogar mehr als ein halbes Dutend solcher ungeschminkter Darftellungen aus dem Leben der niederen Stände: Benri Gerver ftellte die Rohlenarbeiter vor uns hin, welche im "Kanalbecken von La Vilette" die Schiffe ausladen, Baftien Lepage brachte einen Holzsammler in Millet's Art aufgefasst und Paul Soner gab eine Illustration zu François Coppée's allbekanntem Gedicht "Der Strike der Schmiede"; zwei deutsche Maler, die sich feither zu anerkannten Führern des Naturalismus emporarbei= teten, schlossen fich an, Mar Liebermann mit einer Schuhflickerwerkstatt, Frit von Uhde mit feinen Näherinnen. 1885 erschien Roll mit dem Bilde "Travail", Soner brachte eine Gisengiegerei. Wenn

nun auch aus den Salons der letten Jahre feine besonders hervorragenden Bilder sozialen Gehaltes zu nennen sind, so darf doch im allgemeinen konstatiert werden, daß die Malerei in demselben Maße als sie naturalistischer wird sich sozialen Stoffen mehr als bisher zuwendet.

So ist auch in England Ford Madog Brown hervorzuheben, von dem Cornelius Gurlitt meint, er erinnere an Menzel. Brown begann 1851 sein jest in der Galerie zu Manchester befindliches Gemälde "Arbeit", seine Hauptschöpfung, eine von grellem Julilicht durchslutete Straße darstellend, in der sich neben einigen Kindern des Müßiggangs, die einen Spazierritt machen, charafteristische Typen der körperslichen wie der geistigen Arbeit drängen, unter welch lesteren bezeichnenderweise Thomas Carlyle auffällt.

Dieselbe Erscheinung konnte dann in Deutschland bevbachtet werden. Als vereinzeltes Beispiel eines Gemäldes mit entschieden sozialer Färbung wurde schon auf Danhauser's "Prasser" hingewiesen, eine gewisse Vorliebe für die Unterdrückten tritt ja auch in dessen "Testamentseröffnung" zu Tage, doch ist dieser vormärzliche Maler sich der Empfindung, die in ihm zum Ausdruck drängt, nur halbbewußt. In den vierziger Jahren trat in der sonst recht zahmen Düsseldorfer Malerschule Karl Hübner verhältnissmäßig entschieden auf, indem er 1845 mit einem Gemälde debutierte, welches den Rotstand der schles

sischen Weber, von dem die Kunde damals durch gang Deutschland flog, behandelte. Das "Jagdrecht" entsprang einem ebenso aktuellen Unlag, ein Förster hatte einen Wilberer, den der Mangel zur That trieb, ohne Not niedergeschoffen, 1846 folgten die "Auswanderer", 1847 die "Pfändung". Eigentlich sozialistische Tendenzen hatte Hübner nicht, doch kam in seinen Bildern entgegen den üblichen idullischen Schilberungen, der materielle Druck, der auf breiten Volksschichten lagerte, und die dadurch erzeugte Verzweiflung zum Ausdruck, während man sonft nur den politischen Druck zu beklagen pflegte. Die Reaktion nach 1848 machte solche Anschuldigungen zwar nur noch gerechtfertigter, zwang jedoch zugleich sie ver= stummen zu lassen. Das Elend blieb, aber die Runft wollte nichts davon wissen, sie war eine Dienerin der Macht und diese gehörte den Besitzenden.

Indessen ging zur selben Zeit der Umschwung in der deutschen Malkunst vor sich, der von dem erhabenen, aber dem Leben der Gegenwart wie der lebendigen Farbe völlig entfremdeten klassischen Sthl eines Cornelius, von den holdseligen, aber durchaus nicht mehr den Gefühlen der Zeit entsprechenden kirchlichen Bildern der großen Nazarener Overbeck und Steinle zu einer immer realistischer sich gestaltenden Technik und schließlich zur Freilichtmalerei sührte. Als 1842 und 1843 die neuen historischen Gemälde der Belgier Gallait und de Biefve in Berlin

und München ausgestellt wurden, rief dies in beiden Städten einen vollkommenen Wechsel des Geschmackes hervor. Es entstand die heute allerdings auch wieder überwundene historische Richtung, deren stärkstes Talent Karl Viloty war. Soziale Tendenzen lagen diesem hochlonalen Manne so fern, daß er sich viel= mehr 1878 eine traurige Berühmtheit als Denun= ziant verschaffte, aber dennoch wurde eins seiner Bilder "Die Amme" (1853) als sozialistisch ver= schrieen. Man war eben seit 1848 in diesem Punkte fehr empfindlich geworden und der gewählte Stoff fonnte allerdings aufreizend genug wirken, auch wenn der Schöpfer dies gar nicht wünschte. "Ein Bauernmädchen, welches in der Stadt als Amme dient, ift mit seinem reichgekleideten und wohlgenährten Pfleg= ling in die ärmliche Wohnung einer alten Frau ge= fommen, die fich seines eigenen Rindes angenommen Mit zärtlichem Blick hängt die junge Mutter an dem abgezehrten Antlit ihres Lieblings, der ohne forgsame Pflege und ausreichende Nahrung elend dahinsiechen muß, während das Kind der Fremden von Kraft und Gesundheit ftrott" (Rosenberg). Das Bild erregte um so größeres Aufsehen, weil es nicht bloß im Stoff, sondern auch in der Technik einen entschiedenen Schritt in den Realismus hinein bebeutete. Wir sehen auch hier wieder den stets von neuem zu beobachtenden Zusammenhang zwischen dem Freiwerden der Malweise von konventionellen Regeln

und jenem der Stoffwahl von konventionellen Bor- würfen.

So war es auch der Schöpfer des Berliner Realismus, Abolf Menzel, welcher durch fein Ge= mälde "Moderne Cyklopen" im Jahre 1875 be= wundernde Aufmerksamkeit für einen Vorwurf aus dem Fabriksleben unserer Tage erzwang. Er stellt ein Eisenwalzwerf in vollem Betrieb dar, aber in= des dem Maler vielleicht die unerhörten neuen Licht= wirkungen das Interessanteste an seinem Bilde waren oder auch die minutiöse Treue, mit welcher die Maschinenbestandteile wiedergegeben sind, seinem Künftlerstolz schmeichelte, wirkt das in die Berliner Nationalgalerie eingereihte Werk auf den naiven Beschauer zunächst durch die packende Kraft, mit welcher der zeitgemäße Stoff wiedergegeben ift, und weckt Reflexionen, welche Menzel kaum gewollt hat. Noch ftärker beeinflußt durch soziale Motive erscheint Menzels begabtefter Schüler Franz Sfarbina in feinem zu Baris entstandenen Bild des Lumpen= sammlers "Vater Jean Baptist" und vor allem in feinem jüngfthin ausgeftellten "Arbeitsmann", der am frühen Morgen die Treppe herabsteigt, um sich gur Arbeit zu begeben, ein Bild, das in feiner Ratur= treue im Gedächtnis haften bleibt. Der Duffeldo:fer Freilichtmaler Bokelmann exponierte gleichzeitig einen "Streif in der Tischlerwerkstatt", wo im Border= grund die arbeitseinstellenden Gefellen mit dem

Meister erregt verhandeln, während seitwärts mit fimmervollen Mienen die Frauen der Werkleute stehen, sorgenvoll den kommenden schweren Tagen entgegenblickend. Anguft von Benden's "Rettung eines verunglückten Bergmanns durch feine Genoffen" gahlt gleichfalls hierher. Höchst bezeichnend für die Unwilliakeit, mit welcher jedoch die deutschen Maler im allgemeinen fich von den sozialen Problemen der Zeit abwenden und es vorziehen dankbarere Aufgaben zu behandeln, ift es, daß auf der großen, im Sommer 1891 zu Berlin abgehaltenen internationalen Kunft= ausstellung ein einziges Bild eines einzigen deutschen Rünftlers, des Düffeldorfers Emil Schwabe "Arbeiterausschuß", das man übrigens noch ungunftig genug in einem Seitensaal unterbrachte, fich an einen so= zialen Stoff heranwagte. Mit auter Charafteriftif und entsprechender Individualisierung sind da zwei Fabrifsherren in Unterhandlung mit der Vertretung ihrer Arbeiter dargestellt. Das Bild will nicht aufreizen, sondern einfach darstellen, wie die anderen berartigen Gemälde auch, denn es gibt zwar bereits eine sozialdemokratische Tendenzlitteratur, aber vor= läufig wenigstens feine sozialdemokratischen Maler von Bedeutung. Berhältnismäßig am ftariften war die neue Richtung in der belgischen Abteilung ver= treten, wo Léon Frederic in brei großen Bildern Morgen, Mittag und Abend eines Tages aus dem Leben einer "Kreidehändler"=Familie dargestellt hatte, Dr. Emil Reich. 3

mit stummer eindringlicher Beredsamkeit das hoffnungs= lose erbärmliche Begetieren dieser Leute schildernd. Den= felben Gindruck machten seines Landesgenoffen Meunier "Seimtehrende Bergleute", die ftumpfen Blicks, der nur bei wenigen von einer unheimlichen Entschlossen= heit leuchtet, von der Arbeit kommen, übermüdet und deshalb melancholisch. Meunier's Bild mahnt an zwei verwandte, welche im Jahre 1887 die Aufmerksam= feit auf fich zogen, auf der italienischen National= ausstellung in Benedig waren es A. Rossi's "I mi= natori", zwei Arbeiter, die einen beim harten Tage= werk verunglückten britten forttragen, im Parifer Salon Courboie's Streif der Bergleute nach Zola's Germinal, die fich von der zahmen Umgebung ener= gisch abhoben. In München stellte 1891 Benri Lunten gar eine Episode aus einer sozialen Revolte aus.

Einen schrecklichen Eindruck macht in der Nationalsgalerie zu Christiania "Der Kampf ums Dasein" von Christian Krogh, dem Autor des sozialen Rosmans "Albertine", eine nebelige Straße im Morgensdämmern, vor einer Hausthür eine sich dräugende, stoßende Menge, aus deren Gestalten das Elend in den wechselndsten Bariationen spricht, aus der Thüre streckt sich eine brotverteilende Hand vor; sonst ist die Straße leer, nur in der Ferne geht ein Polizist gleichgiltig dahin, die Ruhe herrscht in Christiania. Krogh malt mit Bewußtsein, hinter der scheinbaren

kalten Objektivität des Bildes entdeckt man das unwillig pochende Herz des Malers.

In Italien hatte schon vor etwa zehn Jahren ber römische Bilbhauer G. de Ginotti mit einer Statuette Aufsehen erregt, welche die Inschrift "22. Mai" trug und eine der Petroleusen des Parifer Rommune=Aufftandes darftellt, besiegt, des Totes gewärtig, aber nicht gebrochen, vielmehr rachesprühend, eine fühne, naturalistische Schöpfung. Ginen ähnlich vackenden Eindruck ruft die auf der Wiener Expofition von 1892 ausgestellte Arbeit des jungen Bild= hauers Ludwig Dürnbauer "Der Kampf ums Da= sein" hervor und in der That die beiden wütenden Rämpfer, deren Motiv das in Lapidarschrift ange= brachte Wort "Hunger" flar legt, drücken den letten Inhalt modernen Wettringens mit erschreckender Deutlichkeit aus. Mancher Plastifer stellt heute statt tadelloser hellenischer Körperformen den nachten, zer= quälten Leib des Menschen der Gegenwart vor uns hin und alle derartigen Darstellungen predigen mit ein= schneidender Gewalt den zugleich anklagenden und an= mahnenden Spruch, mit welchem eine folche Skulptur auf der letten Berliner Ausstellung bezeichnet mar: Proximus tuus! (Dein Nächster!)

Unsere Ausbeute bei diesem Rundgang durch die Ateliers der letzten 60 Jahre war ärmlich genug, aber gerade dieses geringsügige Resultat erweist, wie kläglich die moderne bürgerliche Kunst ihre Aufgabe

verkennt. Die große Kunft foll eine Ruferin im Streit, ihre Wirkung eine für die höchsten Ideen der Zeit begeifternde sein. Nun, unsere Maler fennen, wie es scheint, nur zwei solcher Ideale, den wechselseitigen Bölkermord und behagliches Wohl= leben, denn diese beiden Themen sind auf ihren Schöpfungen am häufigsten vertreten. Wo Blut ober wo Wein in Strömen fließt, da fühlen fie fich am heimischsten, Schlachtenbilder und Festdiners bleiben ihre beliebteften Gegenstände. Und diese schlachten fassen sie nicht etwa im Sinne Wereschagin's, sondern ebenfalls als eine Art Festivität in majorem imperatoris gloriam. Kriegsruhm und Lebensgenuß, das find die Idole unserer bevorrech= teten Stände und diese verherrlichen ihre Maler. Die Pflege der Nationalität besteht in unserer Zeit ja nicht in der brüderlichen Liebe, welche alle Glieder desselben Volkes für einander fühlen ließe, sondern in dem gemeinsamen Haß gegen alles, was in an= beren Zungen spricht, in anderen Gedanken benkt. Unser Mitleid nimmt einen um so geringeren Raum in unseren Empfindungen ein, je stärker die Schaben= freude an fremdem Unglück in uns künstlich unter wohlklingenden Namen wie Nationalstolz und Vaterlandeliebe aufgestachelt wird. Unsere offizielle Runft ist sehr patriotisch, aber sehr wenig sozial und sehr wenig volkstümlich. Die Schlachten, welche in Uniformen geliefert werden, der Sabel, der haut und

die Flinte, die schießt, sind nur allzu beliebte Mostive, jene Schlachten aber, welche die Industrie schlägt, die Kämpfe der Arbeiterbataillone mit Hacke und Schaufel, von ihnen darf meist kaum ein leiser Widerhall in jenen Kreisen nachtönen, welche heute die bürgerliche Kunft in Grund und Boden hinein pflegen und beschützen.

Aber neben dieser offiziellen Runft lebt glücklicherweise noch eine andere, die im rauhen Kampf emporsteigt und die man so lange als möglich tot= zuschweigen oder totzuschlagen sucht, bis fie fich end= lich doch durchringt. Scheinbar gehören die reli= giösen Bilder nicht in diese Betrachtung, aber eben nur scheinbar, benn gerade auf diesem Gebiet vollzog sich im letten Jahrzehnt eine bahnbrechende Rene= rung, welche von größter sozialer Bedeutung ift. So wie die Malerei des Jahrhunderts zunächst nur an die Besitzenden - man nennt das höflicher ausge= drückt die Gebildeten - dachte, fo waren auch ihre Gottheiten feine, wohlgekleidete Perfonlichkeiten, wie fie für diese Kreise paften. Da kam Frig von Uhde und stellte den mahren Sinn des Christentums wieder her, indem er den Beiland als den Erlöser der Mühseligen und Beladenen schilderte, so wie es dem Geiste der Evangelien entsprach. Sein erftes Bild "Laffet die Rindlein zu mir fommen" erregte 1884 die größte Sensation. Das war der Tröfter der Enterbten, ber da zu Worte kam, mitten hineingestellt in das mo-

berne Leben, wie er in dem Bilde "Komm, Berr Jesu, fei unfer Gaft" in die dürftige Stube einer Prole= tarierfamilie von heute tritt. Anstatt des Chriftus, wie moderne Pharifäer und Zöllner ihn lieben, kommt hier der echte Christus, der Freund und Anwalt der niederen Volksschichten, zur Geltung. Und indem diese Gemälde den Gedanken unabweislich nahelegen, wie uns auch heute ein Beiland und Erretter der Besitzlosen dringend notthue, mahrend sie zugleich antizipativ den Erlöser mitten in dieser Umgebung schildern, tragen fie viel bei zur Erweckung einer echten, modernen, sozialen Gefinnung. Diese reli= giöse Malerei kann bei Gläubigen wie bei Un= gläubigen gelten, fie ift für unsere Zeit die rechte und deshalb macht sie Schule. Je mehr dies aber geschieht, um so mehr wird die Malerei auch sonst sich ihrer Verpflichtung bewußt werden, nicht teilnahmsloß an den Kämpfen und Leiden der besit= losen Volkeklassen vorüberzugehen.

## 2. Die Litteratur.

Wir forberten, daß die Malerei (und ebenso natürlich auch die Stulptur) den sozialen Problemen nicht aus dem Wege gehen, dieselben vielmehr nach= drücklichst behandeln solle. Damit ist keiner Tendenz das Wort geredet, freilich genügt es solche Themen

ruhig und unparteilich darzustellen, damit von felbst beim Beschauer eine gewisse Empfindung sich einstelle. deren absichtliche Erzeugung mit verwerflichen Mitteln allerdings tendenziöß genannt werden müßte. ift ein angeborener Grundzug der menschlichen Natur, daß unser Mitgefühl sich in der Form des Mitleids jenen zuwendet, die wir benachteiligt feben oder die es doch zu sein scheinen. Und wenn wir, so wie die Herbart-Zimmermann'sche Afthetik dies im Unschluß an Kant mit Recht verlangt, nach Ausscheidung aller Privatgefühle, d. h. ganz einfach unparteilich, nach keiner Richtung voreingenommen vor ein solches Runftwerk hintreten, bann wird unfere Sympathie von selbst denen zufallen, die derselben mehr bedürfen als andere. Nun wird aber diese Anforderung und Vorbedingung afthetischer Wirkung meist nicht er= füllt, wir betrachten die Schöpfungen des Rünftlers fast nie völlig objektiv mit rein sachlichem Anteil, unsere aus dem gewöhnlichen Leben herstammenden, anerzogenen und angelesenen Vorurteile mischen sich ftorend ein, wir fommen nicht über die enge Schranke unferes fleinen Selbst und seiner Interessen hinaus, darum billigen wir dann meift nur, mas diefen ent= spricht, und wehren uns nach Kräften gegen jedes noch so vorzügliche Kunstwerk, das diesen wirklichen oder eingebildeten Interessen feindlich erscheint. ware ungerecht, bloß die Bourgeoisie dieses Fehlers zu beschuldigen; mit derselben Unbilligfeit, mit welcher

diese jede etwas dufterer gehaltene Schilderung unserer Buftande als fozialdemokratisches Pamphlet denunziert, verurteilen die Sozialdemokraten ihrerseits jede Schöpfung, die nicht genan ihren deftruktiven Absichten entspricht, als Fälschung, schönfärberische Verdrehung der Thatsachen zu Gunften des Kapitalismus. Parteien besitzen leider ein gemeinsames Rennzeichen: fie wollen nicht Kunftwerke, sozialer Natur, sondern Tendenzwerke ihres Programms. Es ist das einer der Gründe, welche die Behandlung diefer Stoffe dem Künftler so sehr erschweren, daß er von vorn= herein weiß, er werde nicht unbefangene Hörer oder Beschaner, sondern leidenschaftliche Parteilente finden, die sein Werk statt nach dessen innerem Wert nach den Lehren ihres Parteikatechismus preisen oder verdammen. Natürlich soll und wird dies den mahr= haft Berufenen nicht abschrecken seine Bflicht zu thun, aber für kleinere Beifter bildet es einen Grund mehr fich minder bedenklichen Stoffen zuzuwenden. Seine Pflicht! denn so wenig wir die Anficht vertreten wollen, es dürften in der Kunst nun blos noch soziale Gegenstände behandelt werden, ebensowenig scheuen wir und es auszusprechen, daß es feinen wirklich großen Dichter oder Maler in unseren Tagen geben fonnte, der nicht zu irgend einer Beit fein-Angenmerk auf diese Frage richte.

Soziale Fragen sind alle, welche weitere Kreise beschäftigen und in ihren materiellen Interessen, ihrer

gesellschaftlichen Geltung berühren, die foziale Frage schlechthin ift jedoch die Frage nach der fünftigen Stellung des besithlosen Sandarbeiters, des Broletariats, in der Staats= und Gesellschaftsordnung. Hente verhält es sich noch so wie Thomas Carlyle vor 50 Jahren schrieb: "Diese Welt ist für die Proletarier kein heimatliches Haus, sondern ein dumpfiges Gefängnis voll toller, fruchtloser Plagen, Groll und Ingrimm gegen sich selbst und alle Menschen." Der Freund und Bewunderer Goethe's war einer der criten, welche die Sache der Urmen und Glenden verfochten, er fand jedoch wirksame Mithelfer in der Lyrif und im Roman. England ift die Geburt3= stätte des modernen Kavitalismus und eben des= halb auch jene der schärfften Angriffe gegen denfelben. Die Lage der Landarbeiter war von lange her eine elende, aus den Liedern Robert Burns tonte ichon zur Zeit der französischen Revolution der Nachhall derselben wieder. Wenn Burns das Loos der Armen befang, meinte er zunächst die Ackerknechte, aber schon damals hatte das Fabritwesen, besonders gefördert durch die Erfindung der Dampfmaschine (1764) wie des mechanischen Webstuhls (1767), seine Entwicklung begonnen. Großbritannien war jenes Land, wo Großindustrie und Großgrundbesitz zuerst die unabhängigen Mittelflassen verdrängten, eine immer schroffere Scheidung zwischen den Allesbesitzenden und den Richtsbesitzenden hervorriefen. Bier traten

die Ubelstände, welche sich bald über ganz Europa und Amerika außbreiteten, zuerst in krassester Form zu Tage, darum ertöuten hier auch die ersten poetischen Proteste gegen den unerträglichen Truck der Herrsichaft und der rücksichtslosen Übermacht des Kapitals.

Im Rampf um die Kornzölle, welche zu Gunften einer habsüchtigen Aristofratie des Erundbesites das gange Land bei jeder Migernte entsetlichen Rot= stand preisgaben, so daß der Hungertyphus eine der häufigsten und verbreitetsten Rrantheiten war, trat im selben Jahr, in welchem Delacroir feine "Barrifade" zu Paris ausstellte, zu London Cheneger Elliot mit seinen Corn-Law-Rhymes hervor. einem zornglühenden Mahnruf von packender Kraft. Damals, vor 60 Jahren, begann im Todesjahr Goethe's eine neue Litteratur, die soziale, Elliot, ihr erfter, hervorragender Vertreter, war in seinen jüngeren Jahren felbst nur ein schlichter Fabrikarbeiter ge= wesen: der vierte Stand halt seinen Einzug in die Litteratur durch die sprühenden Verse eines seiner Söhne, ein Arbeiter eröffnet die Reihe der sozialen Dichter. In welchem Sinn er dies that, zeige die Schlufftrophe seines Gedichtes "Gine Proletarier= familie in England" (übersett von Freiligrath).

"Großhändler ihr in Mangel, Not und Blut — D ftände eingegraben, was ihr thut! Es ift's! — In Herzen, die verzweiselnd klopfen! Tief eingebrannt mit heißen, roten Tropfen! — Hurrah Brobtar' und England!" Elliot blieb nicht allein, Barry Cornwall, ein angesehener Jurift, stellte sich als Lyriker an seine Seite und Thomas Hrod übertraf beide noch an Popularität, die er vornehmlich dem Song of the shirt verdankte. Wie auf seinem Leichenstein wird er auch von der Litteraturgeschichte genanut: der Dichter des "Liedes vom Hemde", worin das hoffsnungslose Elend der Näherin zu zwar poetisch nicht tadellosem, aber dennoch jeden tief ergreisenden Außedruck kommt. Das Lied klang damals durch die zivilisierte Welt. Aurz nach dem Tode des Dichters übertrug es Freiligrath ins Deutsche. Einige Strophen mögen dies veranschaulichen:

"Schaffen - Schaffen - Schaffen Bis das Sirn beginnt zu rollen Schaffen - Schaffen - Schaffen Bis die Augen fpringen wollen! Saum und Zwidel und Band Band und Zwidel und Saum -Dann über ben Anöpfen ichlaf' ich ein Und nähe fie fort im Traum. Schaffen - Schaffen - Schaffen Und der Lohn? Gin Bafferhumpen, Gine Rrufte Brot, ein Bett von Stroh Dort das moriche Dach - und Lumpen! Ein alter Tifch, ein gerbrochener Stuhl Sonft nichts auf Gottes Belt! Eine Wand so bar - s' ift ein Troft fogar Wenn mein Schatten nur brauf fällt."

Das Lied klingt heute noch keineswegs veraltet, im Gegenteil, der Schmerzensschrei, indem es gipfelt:

"D Gott, daß Brot so teuer ist Und so wohlfeil Fleisch und Blut!"

ertönt ebenso wie vor 50 Jahren von Millionen und Millionen Lippen.

Es giebt feinen bezeichnenderen Bug für jene Zeit als daß der allgemein übliche Name für Arbeiter hands lautete. Man fümmerte sich eben nur darum, daß die "Sände" genug arbeiteten, ob sie auch genug verdienten, um den dazu gehörigen Körper zu ernähren, war gleichgiltig. 1842 und 1843 kam es in Folge dessen zu vielfachen durch Hunger verursachten Ur= beiterunruhen und damals traten dann außer den genannten Lyrifern drei Männer auf den Plan, welche jeder in seiner Beise von maggebendem Ein= fluß auf ihr Land wurden. Thomas Carlyle ver= öffentlichte 1843 seine Schrift "Past and present", Benjamin Disraeli 1845 feinen Roman "Sybil" und Charles Dickens seine "Weihnachtsmärchen". Carlyle und Disracli waren Conservative, wenn auch keineswegs von jener Partei, die sich etwa in Deutschland so nennt, Dickens ein ganz unpolitischer Schriftsteller: tendenziös fann man ihre Stellung= nahme also nicht nennen. Carlyle forderte, die Fabriksherren follten fich ihrer Aufgabe als "Haupt= leute der Industrie" bewuft werden, ihre Arbeiter in jener Weise als Schutbefohlene ausehen, wie die Ritter des Mittelalters dies seiner Ansicht nach mit ihren Hörigen thaten, Disraeli verwies die Industrie-

arbeiter auf den jungen Adel als Anwalt, beide erhoben die heftiasten Anklagen gegen die bestehenden Berhältnisse, die unbedingt geändert werden müßten. Sphil ift eine sonderbare Mischung aus romantischen und naturaliftischen Kapiteln, einige der letteren aber, welche das Leben und Treiben der Rohlen= arbeiter Nordenglands behandeln, lefen fich als ob fie von Zola geschrieben wären und es ist recht wahrscheinlich, daß derselbe sie bei Abfassung seines "Germinal" zu Rate zog. Dickens hatte jahrelang als Zeitungs-Reporter Gelegenheit gehabt, das Elend der Londoner Volksmassen, auch wo es sich schen in lichtlosen Schlupfwinkeln verbarg, fennen zu lernen. Diefer große Humorist besaß ein menschlich fühlendes Berg und schon in seinem ersten Werk, den "Londoner Stizzen" findet fich manches erschütternde Bild sozialer Not und Verkommenheit. Die "Weihnachtsgeschichten" verfolgen die ausgesprochene Tendenz das Mitgefühl ber Beffergeftellten für diejenigen zu erregen, die nach Carlyle's wie nach Dickens' Anficht niemals Recht finden, weil man ihnen von vornherein mit un= gläubigem Miftrauen entgegenkomme. Es will mir auch scheinen, als ob Dickens in den "Sylvester= glocken" gegen die neue, besonders von Disraeli ver= fündete Lehre hätte Stellung nehmen wollen, die alles Heil von dem Eingreifen des Adels erwartete, eine im Grunde unenglische Anschauung, da sie der Selbstthätigkeit und Selbständigkeit, auf welche der

Britte mit Recht so hohen Wert legt, fast gar keinen Svielraum läßt. Der arme Eckensteher Tobby und seine Tochter, sowie der rauhe Bauer Frank werden dem Lord und den Aldermen in fein perfiflierender Beise gegenübergestellt. Bei den Vertretern der besitzenden Rlaffen finden wir die schönen Worte, bei jenen der besitzlosen die schönen Thaten, dabei jammern jedoch die ersteren unausgesett über die Berdorbenheit der letteren, mahrend das, mas mir zu sehen befommen, uns das Gegenteil glaubwürdig macht. Die "Sylvesterglocken" find eben in aus= gesprochen polemischer Absicht gegen gewisse national= ökonomische und politische Lieblingstheorien der englischen Gesellschaft jener Tage geschrieben und wenn diese Anschauungen sich seither so wesentlich änderten, darf man bei diesem Umschwung, der neuestens in einseitiger Beise Erlyle als Verdienst zugewendet wird, nicht auf die vermutlich eben so große Wirkung der Romane von Charles Dickens vergessen. giebt feinen unter ihnen, der nicht in irgend einer Weise diese Fragen streifte, am nachdrücklichsten behandelt erscheinen fie in den 1853 veröffentlichten "Barten Beiten", auf beren Abfassung die großen Arbeitsausstände von 1851 vielleicht nicht ohne Wirkung geblieben sind. Der Keind, welcher da bekämpft wird, ift die sogenannte "klassische" National= ökonomie oder vielmehr die sonderbar verzerrte und verstümmelte Form wie dieselbe in die Massen drang und da zur praktischen Unwendung gelangte. Die an sich unzutreffende Theorie, daß alle menschlichen Handlungen nur vom Eigennut regiert würden, war als möglichst vereinfachte Grundlage der wissenschaft= lichen Erklärung wirtschaftlicher Thatsachen von Belehrten gewählt worden, die ihrerseits gar nicht daran dachten wirklich den Egoismus als alleinige Triebfeder des Handelns zu empfehlen, deren Lehren jedoch in der Prazis mit der Zeit diesen unerwünschten Effekt hervorbrachten. Es gab Fanatiker der neuen Wissenschaft, deren ganzes Dasein sich auf allen Gebieten in dem Glaubensfat erschöpfte, es fame nur darauf an möglichst billig zu kaufen und möglichst teuer zu verkaufen. Es war ja ein anderer Glaubens= artikel ber Schule, daß, wenn jeder seinem einge= borenen Egoismus folgte, aus dem Zusammen= wirken dieser Einzelnen schließlich die schönste Harmonie im Ganzen sich ergeben murbe, ein Lehrsat, den heute freilich die meisten geopfert haben. Dickens zeigt nun die lebendige Praxis all dieser Theorien und schlieft damit, daß Thomas Gradgrind der Bertreter dieser kahlen Rüglichkeitslehren, durch die Erfahrungen an seinen Kindern belehrt von derlei platten Grundsäten abfällt und jene Mächte als wirksamer erkennt, die er früher geringschätig belächelte, die schlichte Herzensgüte, die nicht nach klaren Ber= nunftgrunden für ihr Thun fragt, aber in ihrem dunkeln Drange des rechten Weges sich wohl bewußt

ist. In seinem Hause wird dieselbe durch Sissy Jupe, die Tochter des Kunstreiters, vertreten, die so entssehlich dumm ist, daß sie in der Schule nicht einzusschen vermag, wie reich sie sei, wenn sie zu einer Nation gehöre, die zusammen ein so kolossales Versmögen besitze; das Märchen vom Nationalwohlstand, der statistisch bewiesen wird, ohne Nücksicht darauf, wie das Sinkommen sich auf die Einzelnen verteile, ist da humorvoll verspottet.

Der Fabrikant Josiah Bounderby ist ein föstlicher Inpus einer zu feiner Zeit seltenen Race, die nie häufiger war als in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in England. Die rasch emporgekommenen Rapitalisten fanden sich zumeist die Thüren der alt= erbgesessen Familien verschlossen und so wurde es unter ihnen Mode aus Trop mit ihrer niederen Herkunft zu prahlen, sich viel darauf zu gut zu thun, wie fie fich aus dem Schlamm emporgearbeitet hatten, während sich hinter diesen lauten Beteuerungen eine geheime, ungeftillte Sehnsucht nach jenen Kreisen barg, die zu verachten sie vorgaben. Bei Bounderbn wird dies freilich noch fomischer, weil die ganze rührende Geschichte von seiner unfagbar harten Jugend erfunden ist, um ihm lebhaftere Bewunderung zu fichern und ihn mit mehr Berechtigung jede Forderung der Arbeiter gurudweisen gu laffen. Gine un= aufriedene "Sand" fennt nach Bounderbn's Unficht fein niedrigeres Ziel als in einer Rutsche mit Sechsen

zu fahren und Wildpret mit einem goldenen Löffel zu effen. Mit nicht geringerer Abneigung übrigens als diesen Kabritsherren zeichnet Didens, vermutlich um das Bleichgewicht auf beiden Seiten herzustellen, auch den von Phrasen überströmenden sozialistischen Agitator Slackbridge und nachdem er ein so wenig erfreuliches Bild aus dem Leben der unteren Stände gegeben, wie das zuchtlose, stets betrunkene Weib Stephen Blackpool's, sollte man es ihm nicht übel nehmen, wenn er nun in diesem Weber selbst und in seiner Freundin, der Arbeiterin Rabel, zwei Ge= stalten von idealer Güte bildet. Als Regel wollte er sie ja nicht betrachtet wissen und die Möglichkeit ihres Charafters kann nicht bezweifelt werden. Dickens malt ftets mit etwas fräftigem Farbenauftrag, mo= burch freilich seine Bosewichter den Teufeln, seine edeln Figuren den Engeln näher kommen als einer ausgebildeteren Psychologie rätlich erscheint. Großen und Ganzen jedoch geben seine "Harten Reiten", wie Disraeli's "Sybil", ein gutes Bild ber enalischen sozialen Verhältnisse um die Mitte des Jahrhunderts. Seither find denn auch unter dem Eindruck dieser Borbilder derartige Romane sehr häufig geworden, noch gleichzeitig mit Dickens wirften Charles Kingslen, Douglas Jerrold, die Frauen Harriet Martineau, Gastell, George Elliot und feit= her viele andere, unter denen als entschiedener Tendeng= dichter William Morris, einer der bekanntesten Führer

der streng margistischen Sozialdemokraten des heutigen England, der über eine beachtenswerte lyrische Bezgabung verfügt, genannt zu werden verdient, sowie die Novellisten Hubert Bland und Bernard Shaw, die im Dienst der Fabian-Gesellschaft wirken.

Es könnte wohl sehr auffallen, daß im Heimatsland Shakespeare's bei einer so allgemeinen Bewegung gerade die Bühne sozialen Problemen so gut wie ganz versperrt blieb, während Dickens' Romane heißhungrig verschlungen wurden. Die unleugdar in Verfall geratene englische Bühne hätte sich doch eben hier Anregungen in Fülle und die Bedingungen einer Wiedergeburt holen können. Und doch liegt der Grund nahe genug. Da dies aber nicht blos England betrifft, wollen wir, ehe wir den sozialen Roman und die soziale Lyrik weiter betrachten, uns mit der sozialen Frage im Drama beschäftigen.

Daß dieselbe bis vor wenigen Jahren auch in Deutschland und Frankreich nicht auf die Bühne kam, ist bekannt genug und die Gründe dieser Erscheinung sind wohl nur allzu naheliegende. Die Kunft geht notgedrungen überall nach Brod und ein Maler kann zwar hoffen, daß sein Bild trothem es einen sozialen Stoff behandle vielleicht doch einen Känfer finde, ein Lhriker und Romancier wird einen Teil des Publikums für seine Stoffe zu interessieren vermögen, jeder solchen Aussicht mußte aber ein sozialistisch gestimmter Dramatiker entsagen, vor ihm

verschlossen sich alle Bühnenpforten und nicht aufsgeführt, das ist hier so gut wie nicht vorhanden. In Deutschland z. B. war es ein Drama "Danton's Tod" von Georg Büchner, das 1835 zuerst die Magenfrage mit sozialistischer Färbung behandelte; die sozialen Tragiker klopsten also wohl au, aber niemand rief "Herein!" und nicht zu Worte kommen bedeutet hier soviel als den Tod.

Die Theater verschlossen den sozialen Dramatikern ängftlich die Pforten, denn sie hatten gar kein Interesse daran dem wohlhabenden, gut zahlenden Publikum burch solche Stücke in's Gesicht zu schlagen; man fam ja nicht in's Schauspiel um sich Unaunehmlich= feiten sagen zu laffen. Darum schon find die freien Bühnen, welche jett vielfach entstehen, so notwendig und es ist weit mehr als ein Zufall, wenn die freie Bühne zu Berlin mit Gerhart Hauptmann's fozialem Drama "Bor Sonnenaufgang" eröffnet wurde. Wie in Österreich das Prinzip der parlamentarischen Interessenvertretung herrscht, wonach alle Rlassen ihre Ubgeordneten besitzen mit Ausnahme der zahlreichsten, ber Arbeiterklaffe, ber selbst bas Zugeständnis einiger Arbeiterkammern noch immer vorenthalten wird, in gleicher Weise herrscht in der Kunft allüberall dasselbe Prinzip der Interessenvertretung und mit gleich un= aunstiger Behandlung des arbeitenden Volkes. Vor allem im Drama ift dies der Fall und wenn man begreifen will, warum die soziale Frage gerade hier

so lange vernachlässigt wurde, muß man das Werden dieser Erscheinung durch die Jahrhunderte wenigstens slüchtig in's Auge fassen.

Rur beiläufig sei baran erinnert daß Lope und Calderon, wie Corneille und Racine ihre Runft vor allem der Lobpreisung adeliger Tugenden, des König= und des fatholischen Glaubens widmeten: Ausnahmen wie "Der Richter von Zalamea", in welchem eine geschickt eingeflochtene Huldigung für den König jede revolutionäre Misdeutung abhält. bestätigen nur die Regel. Übrigens hatte bas Bürger= tum in jenen Ländern sich damals noch nicht zu fühlen begonnen und die spanischen Bauern, die sich noch fühlten, wurden auch entsprechend berücksichtigt. Anders in England, um so auffallender ist die höhnische Misachtung und souverane Geringschätzung mit ber Shakespeare das Volk bedachte, das ihm stets nur die wankelmütige, thörichte Menge ift. Mag Rümelin in seinen Shakespeare-Studien im Ganzen weit übers Riel hinausgeschoffen haben, er legt fehr richtig bar, wie dieser genialste Tragifer der Reuzeit seine Dramen vor allem für die männliche Jugend des englischen Abels dichtete und ihr Beifall für ihn der maß= gebende war. Shakespeare stand mit ganzer Seele zu dem Instigen Altengland, wie seine aristokratischen Freunde es verstanden, gegen die sauertöpfischen Krämer, denen das Theater als fündiger Zeitvertreib ein Dorn im Auge war; diefes finfterblickende Reuengland fonnte ben Dichter nicht lieben und er mußte es geradezu haffen.

Es ist seit Rümelin und Bulthaupt's Schriften anerkannt, daß in Shakespeare's Rom einfach englische Lords und Londoner Bobel auftreten. Mir scheint iedoch als ob "Coriolan" speziell in ein noch viel schärferes Licht rücke, wenn man erwägt, daß seine Entstehung (etwa 1610) in die Zeit fällt, wo bas Hans der Gemeinen gegen Jakob bereits mit gang anderer Entschiedenheit auftrat als gegen Elisabeth, fo wie im Trauerspiel die Tribunen gegen den Senat. Das Werf ift für uns doppelt bedeutsam, weil zum politischen Rampf hier schon die Magenfrage tritt. Die hungernden Bürger verlangen Brod, barauf erteilt Coriolan ihnen den liebenswürdigen Rat: "Bängt ench!", fein Schmähwort ift ihm zu hart, um seine tiefe Abneigung gegen die Plebs aus= zudrücken. Wenn diese einen jo ftarfen Saffer auch ihrerseits nicht liebt, ift das mir selbstverständlich. Shakespeare aber teilt die Gefinnungen seines Belben; ber Tribun Licinius sogar, der Vertreter des Volles. spricht von dessen "angeborener Bosheit", alle Lafter fallen der Blebs, alle Tugenden den Senatoren zu, ja "der würdige Menenius Agrippa, der das Bolk immer geliebt hat," wie ber zweite Bürger meint, hegt die Ausicht es sei eine schäckige Brut, "wo Giner aut im Tausend". Ift Coriolan als der offene Volksfeind wenigstens ehrlich, so muß der heuchle=

rische Volksfreund Menenius geradezu Widerwillen erregen, wenn er dem Haufen, den er nicht minder verachtet als seine Freunde, in's Gesicht schmeichelt, um ihn hinterrücks zu verunglimpfen. Agrippa darf schon fagen, daß ihnen Verstand im Übermaß fehle, fonst würden die Bürger ihm fein so findliches Bertrauen entgegen bringen. Coriolan ift ein Anhänger der "Blut und Gifen"=Politik, Menenius versucht den Kampf mit geistigen Waffen, um welchen es damals nicht beffer beftellt mar als heute; seine Fabel vom Magen trägt den Stempel der Un= wahrheit an ber Stirne, denn die Nuganwendung auf ben Staat von Rom, die ihr einziger Zweck ist, trifft nicht zu. Wir sehen wie die Glieder des Leibes, die Bürger, Not leiden, indeß wir in den Häufern des Adels die muntere Valeria forgenlos bas Leben vertändelnd finden. Dieser antike Bieder= maier Menenius hat für die Armut schöne Worte, aber kein Herz, er hüllt sich fokett in das Mäntelchen bes Volksfreundes, um die Gefoppten desto ficherer auführen zu können. Shakespeare aber, ber mit den Polkstribunen jo hart in's Gericht geht, fieht ihm gleichsam mit heiterem Lächeln zu, wenn er den dummen Böbel narrt.

Noch deutlicher tritt die soziale Frage in Seinrich VI. mit dem Aufstande, den Haus Cade erregt, in den Vordergrund. Proklamiert doch der Empörer geradezu den Grundsat der Vergesellschaftung der Pro-

duktionsmittel, indem er es ausspricht: "Hinfüro foll alles in Gemeinschaft sein." Aber so viel Mühe der Dichter fich auch gab, den niedrigen Rebellen abstoßend zu schildern (z. B. wer schreiben fann, den läßt Cade das mit dem Tode büßen), er muß ihm boch persönlichen Mut zugestehen, der Beinrich fehlt. Wenn Cade die Nachricht erhält der Feind nahe, er möge fliehen, droht er den unerbetenen Rat= geber niederzuhauen und zieht unerschrocken zur Schlacht, der König aber denft in derselben Situation nicht an Widerstand, sondern nur daran sein Leben schleuniast in Sicherheit zu bringen. Cabe's Regierung ware den Juteressen der Menge immer noch zuträglicher als Beinrich's Günstlingsherrschaft; ja, wenn Cade als Pring, Heinrich als Maurerssohn geboren worden, bann ware jeder an feinem Blag.

Shafespeare kannte jedenfalls die denkwürdige Schrift des Kanzlers Thomas Morns, welche einen idealen Communistenstaat Utopien schildert und noch heute einen hohen Rang unter den neuestens wieder so beliebten sozialen Staatsromanen behauptet. Im "Sturm" nun legt der Dichter dem treuen Gonzalo, der im Personenverzeichnis naiv genug als ein "alter, ehrlicher Rat des Königs" aufgeführt wird, eine Rede in den Mund, in welcher dieser ein solches Fabelland dem betrübten Alonso zur Lufheiterung ausmalt, ohne sich durch die stachligen Zwischeureden der beiden Schurken des Dramas, Schaftian und

Antonio, irre machen zu laffen. Er gewährt offen= bar folchen Phantafien gern Zutritt und foll wohl als ein gutmütiger, aber schwacher Mann erscheinen, der alle glücklich sehen möchte, ohne sich recht klar barüber zu sein, wie dies einzuleiten ware. Darum haben seine Gegner leichtes Spiel bei ihren Gin= wänden, die Sache fteht eben wie bei allen folchen kommunistischen Beglückungsplänen: es wäre sehr leicht sie zu verwirklichen, wenn alle Menschen Gonzalo alichen, es scheint undurchführbar so lange Elemente wie Antonio und Sebaftian ftark genug find, daß man auch mit ihnen rechnen muß. Shakespeare thut ben Streit lächelnd ab, für ihn find die schönen Träume des Kanglers Morus wie seines Gonzalo eben nur Träume und freilich bleibt der stärkste Grund gegen die Sozialdemofratie der, daß die meisten Menschen wie Samlet

"Die Übel, die wir haben, lieber Ertragen, als zu unbefannten fliehn."

Der Neid des Volkes gegen den Höhergestellten wird humorvoll verspottet, wenn der Totengräber beim Leichenbegängnis Opheliens auf geweihtem Boden seufzt: "Und es ist doch ein Jammer, daß die großen Leute in dieser Welt mehr Aufmunterung haben sich zu hängen und zu ersäusen als ihre Christenbrüder."

Wenn Shylock vor dem Senat Venedigs seinen Rechtsanspruch vertheidigt, hält er den hochgeborenen Pharisäern mit überlegener Ironie vor, daß sie zwar

von ihm die Erfüllung der Gebote der Rächstenliebe fordern, ihn ermahnen Gnade zu üben, felbst aber viel schlechter seien als er, der unter Verzicht auf lockende materielle Vorteile (es wird ihm ja das Doppelte der Schuldsumme geboten) seine langgehegte Rache fühlen will, während sie Menschen, die ihnen nichts zu Leide thaten, in schwerer Sklavenfrohn sich abmühen lassen, weil es ihr Recht sei und weil sie biese gefauft hätten. Die entlarvten Tugendheuchler muffen dem verachteten Juden die Antwort schuldig bleiben. Wenn also Shakespeare auch oft voreinge= nommen und antipathisch den Emanzipationsbeftrebungen der Unterdrückten gegenüber steht, so ift er doch aerecht genng, manchmal wenigstens den berechtigten Rern in ihren Forderungen anzuerkennen; im übrigen beweift sein Beispiel blog, daß auch der größte Mann, mag er seine Zeitgenossen noch so hoch überragen, doch im Boden seiner Zeit wurzelt und sich den Einflüssen seines milieu, seiner Umwelt, nicht ganglich zu entziehen vermag. Unsere scheue Berehrung für einen großen Genius wird ja gerade burch die Er= fenntnis seiner kleinen, menschlichen Schwächen erst zu warmer Liebe umgewandelt; er rückt uns durch feine irdischen Eigenschaften gleichsam näher.

Ebenso begreiflich als Shakespeare's aristokratens freundliche Haltung ist es, wenn in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als die schwüle Luft schon von dem Wetterleuchten der großen

Revolution durchzuckt murde, welche die Vormacht bes Königtums und des Adels beseitigen sollte, wenn damals im Drama die Überzeugung fich Bahn brach, auch Leute aus dem dritten Stande könnten Dinge erleben, die theatralischer Darstellung nicht minder würdig seien als die Geschicke der Könige und ihrer Höflinge. Diderot schuf das bürgerliche Drama, andere folgten; bemerkenswert ist es übrigens gewiß, daß von diesen Sedaine in seiner Jugend Maurer, Beaumarchais Uhrmacher gewesen war. Sie kamen aus dem dritten Stand, darum ichrieben sie für den britten Stand. Freilich wird es für das Bürgertum besser sein, je weniger man sich seines absonderlichsten Vorfampfers, des dunkeln Chrenmannes Caron genannt Beaumarchais erinnert, und zwar nicht allein weil seine Lebensmoral eine mehr als zweidentige war, sondern weil er (was sein auß= gezeichneter Biograph Anton Bettelheim nachdrücklichst rügt) in Wahrheit nicht die "gleiche Berechtigung Aller, sondern gleiche Bevorzugung der Reichen und Gewitten mit den bisher allein Privilegierten" fordert, weil in der "Hochzeit des Figaro" alle Stände und Migbräuche verhöhnt, die Geldmächte allein sorglich geschont werden. Gegen den Finanzschwindel, gegen die Raubwirtschaft der Generalpächter, sagt Bettel= heim, findet man kein Wort. Der Autor ist eben der erste Vertreter der Interessen des Geldadels gegen den Geburtsadel und schon bei ihm zeigen

sich alle jene häßlichen Züge, durch welche die neue Herschaft des Geldsackes der Wenge bald noch vershaßter werden sollte als die alte des Wappenschildes. Beaumarchais mit seinem baar bezahlten Abelsdiplom ist das widrige Urbild des erwerblüsternen, modernen Parvenn, der typische Repräsentant der bürgerlichen Kunst im schlechten Sinne des Wortes.

Mit Stolz darf es uns Dentsche erfüllen, daß zur felben Zeit in unseren Landen die edelsten und hochherzigsten Männer der Nation es waren, welche die Sache der Freiheit verfochten. Leffing und Schiller wurden die dramatischen Herolde dieser Revolution der Geister und der Herzen. Es ist heute Mode. den Bestrebungen eines jüngeren Geschlechtes, das fich an den großen Fragen, die unfere Generation bewegen, auch in der Kunst nicht schen vorüber= schleichen, sondern sie mit mutiger Entschlossenheit zum Austrag bringen will, die Dichtung von Weimar gegenüber zu halten, an beren geistige Vornehmheit die Ereignisse der Umwelt nicht herangereicht, die auf idealen Höhen schwebend in der Kunst vielmehr ein Alinl vor dem ungestüm drängenden Tagesfragen erblickt hätte, während die Modernen diese Freistatt entweihend zum Kampfplat gestalten wollten. Die Runft muffe Selbstzweck fein, nur einem Befet, dem ber Schönheit gehorchend, sie erniedrige sich, wenn fie dieser hehren Bestimmung entsagend sich in den Streit der Parteien menge, fie fei ba, um allen

Freude zu bereiten, Wohlgefühl zu erwecken. Die harthörigen Jungen entgegnen aber ungerührt mit Johannes Lockerath: "Man fann vielmehr haben an der Kunft, als feine Freude" und find ungart genng darauf hinzuweisen, daß zwar späterhin der Dinmpier Goethe, der Autor des "Gög", zum quietifti= schen Kunftareis geworden ift, daß aber, als unsere Alassister in jugendfrischer Arast dastanden, gerade fie die Rufer im Streit, die fühnsten Verfechter ber Freiheit waren. Daß Leffing's "Nathan" und "Emilia Galotti" hochpolitische Tendenzdramen sind, steht ja außer Zweifel, aber bei Schiller geben sich manche Psendo-Idealisten alle Mühe in ihm nur den Weimarer Hofrat, nicht den Zögling der Karlsschule zu erbliden, den Stuttgarter Flüchtling hinter dem Jenaer Professor verschwinden zu lassen, kurz uns den jungen Schiller, der ihre Kreise so bedeuklich stört, hinmeg= zuescamotieren. Gerade dies bildet aber den höchsten Ruhmestitel unferes größten Dramatikers, daß er von einer heiligen Leidenschaft für die Freiheit durchglüht ift, daß in der Mehrzahl seiner Tragödien die Sehnsucht nach ihr als helle Flamme auflodert. In tyrannos lautete das Motto der "Räuber", ein aufspringender Löwe war auf dem Titelblatt zu sehen, ein republikanisches Tranerspiel nennt sich "Fiesco" und ist es auch, in "Kabale und Liebe" wurde das Thema der "Emilia Galotti" mit ungleich stärkerem Nachdruck aufgenommen, die Gewaltherrichaft der Mächtigen ist nie schonungsloser gegeißelt worden, als in diesem bürgerlichen Trauerspiel, die eine Szene des Kammerdieners wiegt Bände voll Anflageschriften gegen das ancien régime auf, der Marquis Posa endlich hat bekanntlich in Deutschland die Revolution von 1848 gemacht und im "Wilhelm Tell" griff der Dichter nochmals zurück auf die Ideale seiner Jugend um das hohe Lied der Freiheit zu singen. Mit Rudenz' Erklärung alle seine Knechte freizugeben, schließt das Tyrannenhaß atmende Stück, nachdem in Attinghausen der sterbende Adel bereits freiwillig seiner Vorrechte sich begeben, in der Erkenntnis, daß der mündig gewordene Bauer seiner Führung nicht mehr bedarf:

"Es lebt nach uns — durch andre Kräfte will Das Herrliche ber Menschheit sich erhalten."

Diesen Worten jubelte der dritte Stand zu, heute ist es sein schwerer Fehler, daß er nicht einsehen mag wie auch jetzt wieder andere, frische Kräfte in unaufhaltbarem Emporsteigen begriffen sind, daß er den gegenwärtig erreichten Zustand für immer fest=halten möchte, uneingedenk der Lehre von der Evolution, welche sortschreitende Entwicklung zu höheren Lebenssormen fordert und keine unabänder=lichen Gesetze kennt. Daß aus der politischen Freiheit auch die soziale Gleichheit erwachsen müsse, wenn man zum letzten Ziese, zur allgemeinen Brüder=

lichfeit gelangen wolle, von dieser Notwendigkeit will das Bürgertum nichts hören.

Auf Shakespeare den Dichter der Aristokratie folgte Schiller der Dichter der bürgerlichen Revolution, zwei Jahrhunderte trennen sie. Wieder ist ein Jahr= hundert verflossen, müssen wir noch länger harren bis uns der Dramatiker bes vierten Standes erfteht, ober weilt er vielleicht schon in unserer Mitte? Alle Beichen deuten darauf hin, daß dieser dichterische Messias des Proletariates kommen wird, noch ift er nicht erschienen. Was an Anläufen sozialer Dramatik bis vor kurzem vorhanden, war wenig zufriedenstellend, aber fein Dichter des 19. Jahrhunderts fonnte sich dieser Frage völlig entziehen. Wenn Grillparzer auch durch die speziellen öfterreichischen Verhältnisse, wo es noch den schwerften Rampf gegen einen überftrengen Absolutismus und Adelsprivilegien galt, die in der übrigen Welt längft als Anachronismen beseitigt wurden, gezwungen war, vornehmlich für die Freiheit zu streiten, wie in dem auch politisch höchst bedeutsamen Lustspiel "Weh dem der lügt", so gewahrte er doch offenen Huges auch die immer wichtiger werdende soziale Frage. Ja, dort schon, wo wir sie am wenigsten suchen würden, taucht fie in dunkeln Umriffen zuerst auf, in der "Ahnfrau", in welcher man so gewöhnt ist, nebenbei bemerkt völlig irrig, eine Schicksalstragodie zu erblicken, daß man darüber die Anfate zu einem sozialen Trauer=

spiel ganz übersieht. Hier, wo ein ungeheuerer Stoff zu gedrängtester Kürze mahnt, muß der Hinweis darauf genügen, daß die Reden, mit welchen Jaro-mir die Räuber verteidigt, dem Leitartikel eines Arbeiterblattes oft sehr ähnlich lauten.

Im zweiten Aft der "Libussa" wird uns vollends eine Art kommunistischen Gemeinwesens vorgeführt, welches die Fürstin ins Leben rief, getreu ihrer Ansicht:

"Daß du dem Dürft'gen hilst, den Bruder liebst, Das ist dein Recht, viel mehr ist deine Pflicht. Und Recht ist nur der ausgeschmückte Name Kür alles Unrecht, das die Erde hegt."

In ihrem Lande ist der Unterschied von Arm und Reich beseitigt, "sonst hatten die und der, nun aber haben alle," dafür arbeiten auch alle, aber es giebt dort schon einen recht kurzen Normalarbeitstag, denn zwei sich ablösende Partien teilen sich in die Stunsen der Mühe. Das Ganze ist ein so anmutendes Bild und mit Ausnahme der gestürzten Wladisen sind alle so zusrieden, daß man wohl merkt, wie der Dichter sich nicht ungern in solche Träumereien verstor, die er freisich für praktisch unaussiührbar hielt. Die Erfahrungen von 1848 änderten seine Meinung und in den herrlichen Kaiserreden Rudolsse im dritten Utt des "Bruderzwist in Habsburg" läßt er den Verbitterten zwar mit der äußersten Geringschätzung von der nahenden Zeit der Krämerherrschaft sprechen,

die "allen Wert abwägt nach Goldgewicht" und mit Spotteslächeln "von Allem, was nicht nützt und Zinsen trägt" redet, mit Grauen und Abscheu aber schilbert der Herrscher die dann folgende Epoche, wo

"Endlich aus der untersten der Tiefen, Ein Scheusal aufsteigt, gräßlich anzusehn, Mit breiten Schultern, weit gespalt'nem Mund, Nach Allem lüstern und durch nichts zu füllen. Der ruft: Auch mir mein Teil, vielmehr das Ganze! Sind wir die Mehrzahl doch, die Stärkern doch, Sind Meuschen so wie Ihr. Uns unser Recht!"

Kaiser Rudolf prophezeit, daß dieser Unhold nicht ruhen werde, "bis Alles gleich, ei ja weil Alles niedrig". Diese Auffassung des Proletariats ist bei ben jungeren Dichtern des dritten Standes bie typische geblieben, eine Sozialreform von oben herab wie in der "Libussa" mochte noch angehen, natürlich auch nur, wenn sie sich in bescheidenen Grenzen hielt, die Sozialifierung der Gefellichaft von unten hinauf aber könne nur den Untergang der Kultur, die Entwürdigung der Menschheit zu einem halb= tierischen Leben bedeuten. Gewisse Ausschreitungen der demokratischen Bresse mahrend des Revolutions= jahres 1848 hatten diese Stimmung hervorgerufen. Ein früher so radikaler Denker wie Friedrich Hebbel. der in der Tragifomödie "Ein Trauerspiel in Sicilien" die Auswüchse der Geldherrschaft mit satanischem Humor darstellte, wurde seither immer konservativer. Otto Ludwig bringt in einer Scene bes "Erbförfters"

die Ereigniffe von 1848 in abfälligster Beise auf die Bühne und wer wollte leugnen, daß die Setreden beschränkter oder gewissenloser Aufrührer, welche dem Volke in ebenso verwerflicher Beise schmeicheln wie andere Streber den Regierenden, in unreifen Röpfen wirklich solche Ideen erzeugen können, wie Frei fie in der Grenzschenke äußert: "Das wissen die Menschen jest, daß die in den Ruchthäusern verehrungs= würdige Dulder sind und die Vornehmen find Spitbuben und wenn sie noch so ehrlich wären. die Fleißigen sind Spikbuben, denn die find schuld, daß die braven Leute, die nicht arbeiten mögen, arm find. Das könnt ihr in den Blättern gedruckt lesen . . . Das Volk ist ehrlich an und für sich weil's das Volk ift." Ludwig lehnte fich gern an Shakespeare an, in diesen Worten aber ahnelt er felbst einer der originellsten Shakespeare'schen Figuren, dem Luftig= macher, der mit blutendem Bergen Spaße zum Beften giebt und feine Schellenkappe schüttelt um fein Schluchzen zu übertönen. Otto Ludwig war über solche Volksverführer erbittert, gerade weil er tiefes Mitleid mit dem Bedrückten empfand und während er im "Erbförfter" die sozialistischen Agitatoren lächerlich macht, schreibt er zugleich ein grimmiges Pamphlet gegen die Herrschaft des Geldes, welches dem unverftändigen Stein die Macht verleiht, ben Wald, den sein Förster vergeblich schützen möchte, aus purem Eigenfinn zu ruinieren, der reiche Fabri-Dr. Emil Reich. ō

kant kann den ehrlichen Ulrich ohne triftigen Grund wegjagen, wie einen Hund, denn das Gesetz giebt ihm ein Recht dazu. Der Beamte ist für Stein nichts als ein Werkzeug der Launen des Gebieters. Im "Fräulein von Scuderh" ließ der Dichter seinen René Cardillac ein soziales Nachtgemälde enthüllen und ihn Haß fühlen gegen

"Alle die genossen Ohne zu schaffen, während der Arbeiter Aus seinem eignen Schweiß sein dürftig Brot Nicht kneten darf, giebt er das Beste nicht Dem faulen Dränger hin."

Der Golbschmied betrachtet sich mehr als Vergester, benn als Mörder. "Räch an ihm das Elend," ruft ihm die innere Stimme zu, wenn er vermummt hinausschleicht einen Edelmann zu erdolchen.

Noch schärfer als bei diesen deutschen Poeten, die bereits den Modernen beizuzählen sind, tritt die soziale Frage in der grandiosen Dichtung ihres Zeitzgenossen Emerich Madach hervor. Von der "Trazgödie des Menschen" dieses hochbegabten Magharen kümmert uns hier nur die fünste der sechs Abteilungen, welche in zwei Bildern von gleicher Trostlosigseit zuerst die Übel der bestehenden, dann jene der zuskünstigen Gesellschaftsordnung schildert. Abam, von Lucifer gesührt, kommt auf seiner vorahnenden Wanzderung durch die Weltgeschichte in das 19. Jahrzhundert. Das ist die Welt, die er tränmte, der

Mensch ist frei, kein Autokrat befiehlt mehr, aber bald wird ihm die Täuschung flar, die Macht hat nur das Zeichen, nicht das Wesen gewechselt, statt des Thrannen aus Fleisch und Blut herrscht unn eine weit ärgere Despotie, die unpersönliche, dämonische Gewalt des Goldes, deffen Allmacht uns der Dichter in wenigen, aber treffenden Beispielen zeigt: das junge Bürgermädchen, das von der eigenen Mutter dem reichen Lord verkauft wird, da dies Loos noch immer besser sei als zu verwelken .. in der dumpfen Werkstatt eines schmutigen Schneiders", der Arbeiter einer Bleifabrik, den die gefährliche liche Hantierung ins Spital bringt, mährend sein Weib aus Not dem Sohn seines Brotherrn sich hingiebt, und der auf's Außerste gereizt den Berführer niedersticht. Der Mörder wird zum Galgen geführt, aber seine Arbeitsgenossen urteilen anders als das Bericht. Sie rufen ihm zu:

> "Mut, Kamerad, und stirbst du als Märthrer, So bleibt dein Name leben unter uns."

Auch Abam sieht nur ein Heil, die Einführung des Kommunismus, die vollständige Beseitigung des Privateigentums. Das nächste Bild offenbart ihm jedoch die Schattenseiten dieses Zustandes in so schroffer Beise, daß er vor dem herbeigesehnten Heilmittel zurüchtandert. Die Grundidee Madach's ift die Besürchtung, daß ein solcher Zwangsstaat dahin gelangen könnte, die Rechte der Individualität

gegenüber den Unsprüchen der Allgemeinheit unbillig einzuschränken und die Fristung des Lebens endlich für den einzigen Zweck des Daseins anzusehen, eine Möglichkeit, welche sicherlich die ernstesten Gefahren in sich birgt, aber man fann dem Dichter den Vorwurf nicht ersparen, daß er die Farben viel zu ftark auftrug. Nach seiner Ansicht wäre die platteste Rüplich= feitslehre die einzige Richtschnur der Leiter des sozia= liftischen Gemeinwesens, Poefie und Runft feien als gefährlich für die Phantasie verbannt, sein Beruf werde jedem behördlich vorgeschrieben, die Zuweisung der Frauen an die Männer erfolge von Staatswegen, ohne Rücksicht auf die Neigung der Paare, bloß nach medizinischen Vorschriften, die Kinder würden den Müttern entriffen, um in Staatsanstalten großgezogen zu werden, das Genie endlich fünftlich am Geist ver= früppelt, damit es sich der für alle gleichen Form und Norm anpasse. Dag ein solcher Zukunftsstaat entsetlich mare, ist gewiß, aber dennoch meint ein Denker vom Range John Stuart Mill's an einer weltberühmt gewordenen Stelle seiner Schriften: "Wenn man wählen müßte zwischen dem Kommunismus mit allen seinen Chancen und dem gegen= wärtigen Gesellschaftszustand mit allen seinen Leiden und Ungerechtigkeiten; wenn die Institution des Privateigentums es als notwendige Folge mit sich brächte, daß das Ergebnis der Arbeit sich so ver= teile, wie wir es jest sehen, fast im umgekehrten Berhältnis zur Arbeit - daß die größten Unteile benjenigen zufallen, die überhaupt nie gearbeitet haben, während die ermüdenoste und aufreibenoste förperliche Arbeit nicht mit Gewißheit darauf rechnen fann, selbst nur den notwendigften Lebensbedarf zu erwerben, wenn die Alternative wäre: dies ober Rommunismus, so würden alle Bedenklichkeiten des Rommunismus, große wie kleine, nur wie Spreu in ber Wagschale sein." Bum Glück steht die Wahl eben nicht so. es wird vielleicht genügen das Privat= eigentum einzuschränken, ohne es deshalb gänzlich zu beseitigen und selbst wenn einstmals der kommu= nistische Staat sich als Notwendigkeit herausstellen follte, wurde er nicht jenem Berrbild gleichen muffen, bas Madach entwarf. Daß die heutige Gesellschafts= ordnung den Arbeiter benachteiligt, wie die frühere ben Bürger, ist sicher, fraglich aber welcher Weg der Abhilfe der beste sei.

Darf man beshalb jedoch, wie vielfach geschieht, sagen, eine Frage, deren Lösung so schwierig, müsse von der Bühne ausgeschlossen bleiben, weil unklare und verworrene Beantwortungen seitens der Theaterbichter, nur Unheil stiften könnten und weil dieselbe überhaupt der dramatischen Behandlung widerstrebe? Gewiß nicht, denn mit genau denselben unzutreffensen Einwänden könnte man die Verwertung jeder Frage den Theater verbicten, so vor allem jene der heute so hochwichtigen Frauenfrage, wo ein neuer,

ein fünfter Stand um Gleichberechtigung ringt, die ihm auf die Dauer so wenig wird versagt werden fönnen, als vormals dem Bürger und jest dem Proletarier. Die Voeten, welche ehemals als Vorkämpfer des dritten Standes auftraten, mußten sich auch genau dieselben Vorwürfe gefallen laffen, die nun gegen die Vertreter des vierten Standes in der Lit= teratur erhoben werden. Sier stoßen wir indeß jogleich auf ein gewichtiges Bedenken. Besitzt denn der Arbeiter überhaupt eigene Vertreter unter den Dramatikern, wie das Bürgertum deren fo viele gählte? Und darauf muffen wir antworten: Arbeiter wird vertreten, aber er ift nicht vertreten, das heißt, unter den wenigen Bühnenschriftstellern, welche die soziale Frage zum Thema nehmen, be= findet sich kein einziger Proletarier, es sind lauter Ungehörige bes dritten Standes, die fich mit dem vierten beschäftigen. Das erklärt auch viele Schwächen der sozialen Dichtung, selbst diejenigen unter diesen Dichtern, die am wärmsten für den Arbeiter fühlen, vermögen nur sehr schwer mit ihm zu fühlen, weil fie einer gang anderen Bejellschaftsschicht entsprosjen, unter ganz anderen Anschauungen großgewachsen sind. Zum Teil wird dieser Umstand durch die Jugend der Arbeiterbewegung erflärt, bei welcher anfangs ja auch auf politischem Gebiet Männer aus dem britten Stande wie Marx und Laffalle die Führung inne hatten, mahrend jest ichon der einstige Sandwerksbursche August Bebel die leitende Kolle in der deutschen Sozialdemokratie spielt, ebenso, wie in der Nationalversammlung noch Graf Mirabeau, im Kon-vent bereits die Advokaten Canton und Robespierre führten.

Es find nun über 20 Jahre seit ein fehr merkwürdiges Buch erschien, daß domals schon wenig beachtet, obwohl der Autor des Werkes durch den Erfolg einer preisgefrönten Arbeit wohlbefannt mar. gegenwärtig vollständig verschollen ift, einst aber von ber Litteraturgeschichte hervorgesucht und an den Anfang eines neuen Kapitels gestellt werden wird. Der Dichter war Sippolyt Schauffert, dessen reizen= des Luftspiel "Schach dem König" ftets ein beliebtes Repertoirestück des Burgtheaters blieb, der fühne Titel feiner Tragodie lautete: "Bater Brahm. Gin Tranersviel aus dem vierten Stande". Dieses Stück beanügt sich eben nicht damit, wie noch jetzt unsere Schriftsteller gern thun. Reiche vorzuführen, die über das Loos der Armen disputieren, ein alter Arbeiter steht im Mittelpunkt der Ereignisse und an dieser Hauptfigur zeigt uns ber Dichter wie man ein Sozialist wird. Brahm hat sich als Weber redlich er= nährt, bis eine große Fabrik, die in dem Orte er= richtet wurde, durch ihre übermächtige Konkurenz die fleinen selbständigen Meister erdrückt und nötigt unter weit schlechteren Bedingungen als unfreie Lohn= arbeiter ihr Brot zu suchen; am längsten wehrte sich

Bralim, bis er sein überschuldetes Häuschen zu ver= laffen und dem Willen des Fabrifanten fich zu fügen gezwungen wird. Seine franke Frau ftarb vor Schmerz, doch er ift ein frommgläubiger Mann und nimmt die Schickung geduldig hin, er preist seinen neuen Berrn als Wohlthäter, weil diefer auch seiner Tochter und seinem Sohne Arbeit und damit Brot verschafft. Selbst als er einsehen muß, daß Ferdi= nand Schöning das hübsche Hannchen verführt hat, bricht er zwar mit Frang, welcher der Schande der Schwester seinen Aufseherposten verdankt, aber er weigert sich an einem Streif der Arbeiter teilzu= nehmen. Die schreckliche Entdeckung erst, daß auch er, ohne es zu wiffen, von dem Gündengeld feines Kindes unterstütt worden sei, treibt ihn in einer hochdramatischen Szene auf die Seite der Aufrührer, die ihn jubelnd zum Führer wählen. Die Fabrif wird gestürmt, der verhaßte Verwalter Herbert er= schoffen, Militär jagt dann die schlecht bewaffneten Arbeiter in die Flucht, Brahm muß sich verbergen, aber am Hochzeitstage Schöning's ftößt er Diesem als Rächer seiner Tochter ben Dolch in die Bruft.

Der Dichter sieht das Heil nur in der Mitwirstung der Kirche, er will den Priester als Mittels=mann zwischen den Arbeitgeber und Arbeitnehmer stellen, weit entsernt davon Sozialdemokrat zu sein, verfolgt er mildernde, versöhnende Tendenzen, man möchte seine Richtung die christlichsoziale nennen,

wenn dies Wort nicht neuerlich durch eine Partei. die sich den Namen mit Unrecht beilegt, in Miskredit aekommen wäre. Jedenfalls war Schauffert durch die Schriften des Bischofs Retteler von Maing beeinflußt. Sein Pfarrer Engelmann erscheint wie eine Vorahnung jenes Abbe's von Fourmies, der sich zwischen die streikenden Arbeiter und die fenernden Truppen warf und so das Ende des Gemekels erzwang. Doch ift der Antor unbefangen genng, feinem Belden Worte der Entruftung zu leihen wie Diese: "Was ift das für ein Gott, der nie zu Sause ift, wenn man ihn brancht? der schweigt zum Bilfe= ruf seines mighandelten Geschöpfes - Sahrelang, Lebenslang — und dem Schurken hinaufhilft höher, immer höher?" Schöning's Braut Marie, der gute Engel des Stücks, welche schließlich zusammen mit Hannchen, die ihr Mitleid einflößt, in's Kloster geht, ist eine warme Vertreterin der Leidenden. "Das Geschäft kennt nur Geld und Ware, keine Menschen, wir nennen fie unsere Brüder", spricht fie: folche Worte waren damals unerhört. Schauffert starb wenige Monate nach Veröffentlichung dieser mutigen Arbeit, die trot ihrer technischen Mängel weit mehr Beachtung verdient hatte als fie fand. War es doch das erste Mal, daß ein Dramatifer von Ansehen sein ernstes Mahnwort für jene ergeben ließ, die niemals Recht haben. Denn wie Steffen Brahm fagt: "Die Herren treten uns bis wir zurück treten — und dann sigen sie über uns zu Gericht." Auch über Arbeiterstücke sigen nebst Polizei und Staats= anwalt die Aritiker aus dem dritten Stand zu Gericht, und so ist es kein Wunder, wenn Schauffert (etwa E. Wichert's schwächliches Schauspiel "Die Fabrik zu Niederbronn" ausgenommen) lange keine Nachfolger fand, zumal nicht in der Nera des Sozialistengesetze.

Nur im czechischen Theater in Prag wurde fast gleichzeitig, im Herbst 1870, ein soziales Schauspiel von Frang Jergabek "Der Diener seines Herrn" aufgeführt, deffen poetischer Wert jedoch ein gang unbedeutender ist und das nicht einmal jenes Interesse zu erregen vermag, welches ber stets Buchdrama gebliebenen "fozialen Tragödie" J. L. Klein's "Kavalier und Arbeiter" schon wegen des Autors gezollt werden muß. Dieses bereits 1850 erschienene Werk würde neben dem Schauffert'schen Stück zu nennen sein, wenn nicht die maßloß ausschweifende Phantasie Klein's, die sich ja auch in seiner "Geschichte des Dramas" fehr ftorend fühlbar macht, diefen zu einer Behandlung des Stoffes verführt hätte, die an die schlimmsten Kolportageromane erinnert. So "Ravalier und Arbeiter" zwar bas erfte Stück, "Bater Brahm" aber das erste Dichterwerk, welches die soziale Frage auf der deutschen Bühne an einem modernsten Stoff zu behandeln ftrebte.

Wir wollen später sehen, inwieweit dies in den allerlegten Jahren anders wurde, vorerst aber den

Verlauf der litterarischen Entwicklung Frankreichs ins Auge faffen, der dann auch die andern Bölfer in der nachhaltigiten Weise beeinflußte. Hier waren es zunächst zwei schon erwähnte Dichter, welche bes vierten Standes gedachten: Beranger und Barbier. Der populäre Sänger der Chansons hatte jede Belohnung seitens der Juli-Regierung abgelehnt und charafteristisch genug war er es benn auch, der nach bem Sturze ber Bourbonen ein neues Ziel feiner Lieder in dem Eintreten für die Armsten der Armen fand. Er felbst äußerte sich in der Borrede zu der Ausgabe von 1833 folgendermaßen: "Die seit 1830 entstandenen Lieder scheinen in der That sich mehr an Fragen von sozialem Interesse als an blos politische Diskuffionen zu knüpfen. Soll man barüber erstaunen? Nimmt man einmal an, daß das Regie= rungsprinzip gewonnen ist, wofür man sich geschlagen hat, jo ift ce natürlich, daß der Beift das Bedürfnis fühlt, es zum Vorteil einer größeren Menge auß= zubeuten. Das Glück der Menschheit war der Traum meines Lebens. Ich verdanke ihn ohne Zweifel dem Stande, in dem ich geboren bin, und der praftischen Erziehung die ich erhalten habe. Aber es bedurfte vieler außerordentlicher Umstände, um es einem Chansonnier zu erlauben sich in die hohen Fragen von sozialen Verbesserungen zu mischen. Bum Glück hat eine Reihe junger, mutvoller, aufgeklärter und begeisterter Männer seit Kurzem biese Fragen in ein helleres Licht gesetzt und volkstümlich gemacht. Ich münschte, daß einige meiner Gedichte diesen geistvollen Männern meine Teilnahme an ihrem edeln Unternehmen bethätigten." Run, der kindliche, bescheidene Boet hat dieselbe durch Gedichte wie "Die vier Zeitalter", "Die Gundfluth" (mit prophe= tischem Geift im Jahr vor der 1848er Revolution gedichtet, der Refrain lautet: "Die armen Herrn, sie werden untergehn"), vor allem aber "Der alte glänzend bewiesen. Speziell ber Bettler" Chamisso meisterhaft übertragene "Vieux vagabond", der in der Gosse endet, bildet die praftische Ergan= zung zur theoretischen Forderung der Organisation der Arbeit, wie sie schon damals vergeblich erhoben murbe.

Wirfte Béranger durch gemätvolle Weisen, so bediente sich Auguste Barbier, der satirischen Schärfe eines Juvenal gegen die neue Regierung und ihre Auhänger, die er nicht minder verlottert fand als die Römer der Imperatorenzeit. Voll Hohn geißelte er jene "Ausbeuter der Revolution, die Herren in seinen Handschuhen, die sich gemächlich die blutigen Straßenschlachten vom Fenster aus ansehen und nachher den politischen Rand unter sich teilen" (Ed. Engel) und seiert wie Delacroix "la sainte canaille" als unsterbliche Helden. Seine Beschreisbung der Freiheit, welche den Waler inspirierte, ist berühnt:

C'est que la Liberté n'est pas une comtesse Du noble faubourg Saint-Germain

Une femme qu'un cri fait tomber en faiblesse Qui met du blanc et du carmin;

C'est une forte femme aux puissantes mamelles, A la voix rauque, aux durs appas,

Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles Agile et marchant à grands pas

Se plait aux cris du peuple, aux sanglantes mêlées Aux longs roulements des tambours

A l'odeur de la poudre, aux lointaines volées Des cloches et des canons sourds.

Ebenso besang Barbier auch die Zustände des damaligen England in einem 1837 erschienenen Bande mit dem bezeichnenden Titel "Lazare", es war ja diesseits wie jenseits des Ranals dasselbe einseitig fapitalistische System, dieselbe Klassenherrschaft der Bourgeoifie, welcher der Kampf galt. Und diese neue "dirigierende Klasse" hatte sich mit solchem Eifer und berartiger Gilfertigkeit ber ihr durch die Julirevolution mühelos in den Schook gefallenen Gewalt bemächtigt, daß Ludwig Börne schon am 17. November 1830 den zornmütigen Warnruf er= schallen ließ: "Diese Menschen, die fünfzehn Jahre lang gegen alle Aristofratie gefämpft - faum haben fie gesiegt, noch haben sie ihren Schweiß nicht abaetrocknet und schon wollen fie für sich felbst eine neue Aristokratie bilden: eine Geldaristokratie, einen Glücksritterstand. Webe den verblendeten Thoren, wenn ihr Bestreben gelingt, webe ihnen, wenn der

Himmel nicht gnädig ift und fie aufhält, ebe fie ihr Ziel erreichen. . . . Werden Vorrechte an den Besitz gebunden, so wird das französische Bolk, deffen höchste Leidenschaft die Gleichheit ist, früher oder später das zu erschüttern suchen, worauf die neue Aristokratie gegründet worden - den Besitz und dieses wird zur Büterverteilung, zur Plünderung und zu Gräueln führen, gegen welche die der früheren Revolution nur Scherz und Spiel gewesen sind." Die Empfindung, der Börne hier Worte lieh, war auch unter den freien Geiftern Frankreichs herrschend. Nicht so hatte man sich das von den Bourbonen erlöste Land gedacht, Karl X. war nicht vertrieben worden, um den Börsenjobbern die Herrschaft zu überliefern. Neben Beranger und Barbier gab der witige Barthélenn dieser Stimmung in seinen Wochen= gedichten Némésis Ausdruck, auch er früher Widersacher der Legitimität, nun aber der Corruption.

Im Gegensatz zu den Tendenzen der Regierenden fand eben in den beiden ersten Jahren des Bürgerstönigtums die Lehre des bereits 1825 verstorbenen Grafen SaintsSimon in der Form, welche Bazard und Enfantin ihr gaben, weite Verbreitung und begabte Anhänger. Offene Bahn für jedes Talent und sichere Arbeit für jede Faust wurde als das unverbrüchliche Recht der Unterdrückten und Entserbten gefordert. Daß die Grundsätze des regierungsfähig gewordenen Liberalismus zur Erreichung dieser

Biele nicht ausreichten, daß der alte Klassenstaat nur die Form, nicht das Wesen geändert hatte, dies lag nach den Ersahrungen der Generation von 1830 nur allzuklar am Tage. Die Unzusriedenheit mit der neuen Regierung führte im Juni 1832 in Paris zu dem republikanischen Ausstand unter der roten Fahne, welche sich dräuend gegen die Tricolore, jetzt die Farben der Machthaber und der Besitzen am schärssten, daß sennzeichnet den Wechsel der Zeiten am schärssten, daß schon im November 1831 die Lyoner Weber unter einer Fahne mit der bedeutsamen Inschrist: Vivre en travaillant ou mourir en combattant eine Hungerrevolte versucht hatten.

Die weiße Fahne war zwei Jahre früher von der dreifardigen verdrängt worden, unter welcher damals noch Bürgertum und Arbeiterschaft vereint fochten, jeht erhoben sich Studenten und Proletarier gemeinssam unter dem roten Banner gegen die herrschende Bourgeoisie. Damit ist die Signatur der neuen Zeit gegeben. Zwei der gefeiertsten Dichternamen des damaligen Franfreich, George Sand und Viktor Hugo, bekehrten sich zu den neuen Anschamungen, wobei besonders der Einsluß des phantastischen philosophischen Schwärmers Pierre Leroux eines früheren Saint Simonisten nicht unterschätzt werden darf. 1840 erschien Le compagnon du tour de France, balb darauf Horace. Wit diesen beiden

Romanen stellte fich George Sand offen auf die Seite des Volkes, denn das Volk ist nach einer Definition, die fein Geringerer als Richard Wagner in seiner Schrift "Das Runftwerk der Zufunft" gab, "ber Inbegriff all berjenigen, welche eine gemeinsame Not empfinden." In diesem Sinne schrieb die be= rühmte Schriftstellerin für das Volk. Ihr war es ernst mit der Sache der Armen, darum hielten vor ihrer klaren Logik jene Blendwerke nicht stand, mit welchen man souft sich und andere zu täuschen pflegt. Im compagnon du tour de France erwidert ein junges Mädchen ihrem Vater sehr richtig, als dieser den berühmten Grundsatz aufstellt, "Alles für das Volk, nichts durch das Volk", denn sonst würden die Armen Richter in ihrer eigenen Sache sein: "Und find wir denn nicht in demselben Fall?" George Sand tam zum Sozialismus burch ihre Rämpfe gegen die Hörigkeit des Weibes, sobald sie erkannte, daß ebenso ungerecht als die Rechtlosigkeit der Frau auch die Unterdrückung der Wünsche des besitzlosen Arbeiters fei, umgekehrt gelangte in den letten Jahren die Sozialdemokratie dazu auch die Frauensache zu vertreten, weil fie einsah, daß die Befreiung des Menschengeschlechtes sich doch nicht auf die männliche Sälfte allein beschränken könne und daß der Grund= jat: "Weder Herren, noch Anechte" erft dann ver= wirklicht sei, wenn auch die weibliche Sklavin verschwinde.

In "Borace" fteht bem "typischen jungen Bourgeois bes Julikönigtums" (Brandes) der ehemalige Maler und nunmehrige Rellner Arfene, der fich am Juni-Aufstand von 1832 beteiligt und dabei schwer ver= wundet wird, als Vertreter des Proletariats gegen= über. Wir sehen, daß die Schriftstellerin das neue Moment, welches diefer Emeute zu Grunde lag, zu würdigen wußte. "Wenn die Jugend," fagt fie an einer Stelle dieses Romanes, "das Große und Stolze, das ihr am Herzen liegt, nur durch Angriffe auf die gesellschaftliche Ordnung zeigen kann, so muß eben diese Ordnung sehr schlecht sein." Seit fie angefangen berühmt zu werden, waren die Er= zählungen der Sand ausschließlich von der Revue des deux mondes veröffentlicht worden, dem "Horace" aber verschlossen sich die Spalten dieser Zeitschrift, nicht etwa weil sein litterarischer Wert geringer gewesen ware, ein berufener Rritifer wie Georg Brandes schätt denselben fehr hoch, aber fein Inhalt entsprach nicht dem, was die Redaktion ihren Lesern an Ansichten mitzuteilen für gut erachtete oder viel= mehr, was die Abonnenten zu finden verlangten. Es gab stets Künstler, welche sich nicht der Tyrannei ber bürgerlichen Kunftrichtung fügten, sondern ihre eigenen Wege gingen, aber sie mußten dies auch ftets - bezahlen und zwar im eigentlichsten Wortverstand. Die Sand ließ sich übrigens nicht ab= schrecken, 1844 veröffentlichte fie einen Essay "Bolitif Dr. Emil Reich.

und Sozialismus", in welchem sie sich zu letzterem bekannte und 1848 schrieb sie aufsehenerregenden "Lettres aux peuple" und verbündete sich mit Ledru-Rollin und Louis Blanc.

Wie George Sand durch Vierre Lerour war Victor Hugo durch Lamennais den neuen Ideen zu= geführt worden, diesen merkwürdigen Geiftlichen, der aus Frömmigkeit mit der Kirche brach, den Beranger "Apostel" feierte und beffen "Worte eines Gläubigen," seit 1833 in immer neuen Auflagen verbreitet, damals von großem Einfluß noch heute ein sehr lesenswertes Buch bilden. In Hugo's Gedichtsammlung "Les Contemplations" und seinem großen Roman "Les misérables" (1862) kommen seine sozialen Tendenzen am deutlichsten zum Durch= bruch, und bezeichnender Weise bildet auch in diesem Roman die Schilderung der Revolte von 1832 eine der glänzendsten Partien, ja den Höhepunkt des Werkes. In der Rede des jugendlichen Insurgenten= chefs Enjolras auf der Barrikade gipfelt das Buch, welches freilich schon beute mit seiner altromantischen Technik und der unglaublichen Sauptfigur des ent= laffenen Sträflings Jean Valjean einem modern geschulten Geschmack wie ein vorsinthflutliches Produkt erscheinen mag, aber in Episodenfiguren wie jenen bes edeln Bischofs Myriel und des echtpariserischen Gassenjungen Gavroche noch lange wirksam und lebendig bleiben wird. Viftor Hugo ist wie Lamennais

mehr Apostel des Mitleids als Vertreter eines flar ausgeprägten Programms; programmatische Worte freilich prägte er ost genug, so wenn er sagt: "Ich wollte das Gefängnis durch die Schule aufsangen." Näher als er stand dem modernen Sozialismus ein Arbeitersohn Pierre Dupont, der 25 jährige Lhrifer, welcher 1846 im "Chant des ouvriers" eine neue Arbeitermarseillaise schuf. Als Alfred Weißner 1849 an der Seine weiste, hörte er das Lied in sozialistischen Versammlungen und wir geben die erste Strophe in der Umdichtung, welche er seinen "Revolutionären Studien aus Paris" einverleibte.

"Kaum fräht der Hahn das erste Mal So brennt schon unsre Lampe wieder Und neu beginnt die alte Qual Und dröhnend fällt der Hammer nieder. Hür ewig ungewissen Lohn Mühn wir uns rastlos ab auf Erden, Die Not vielleicht kömmt morgen schon, Wie soll es erst im Alter werden? Liebt euch einander treu und heiß Und lasset, ob die Schwerter blinken, Ob uns des Friedens Palmen winken, Im Kreis, im Kreis Uns auf die Welterlösung trinken."

Bur Zeit der zweiten Republik mählte die Hauptstadt den vielgeschmähten Berfasser der "Mysterien
von Paris", Gugen Sue, ins Parlament und indem
dieser seinen Blat unter den radikal-sozialistischen

Deputierten einnahm, dieser Überzeugung treu nach dem Staatsstreich als Verbannter starb, bewies er, bağ es ihm mit seinen Schriften ernst gewesen fei. In dem Roman selbst, der mährend seines Erscheinens in den Jahren 1842 und 1843 das ungemessenste Aufsehen erregte, verteidigte sich der Autor gegen die wider ihn erhobenen Unschuldigungen mit der Erklärung, er gebe zu, daß fein Werk schlecht geschrieben sei, aber er leugne, daß es schlechte Tendenzen verfolge. So abstoßend und unfinnig vieles in dem Buche ift, so abgeschmackt vor allem die Hauptfigur uns berührt, jener Großherzog Rudolf, von dem übrigens Hugo's Jean Baljean die außerordentliche Körperftarke geerbt haben durfte, mußten andererseits Partien wie die Schilderung der Not des Steinschneiders Morel, der Jugend= erlebnisse des "Messermannes," endlich der Gefängniffe und ihrer Infaffen, welche ben Schleier von dem Leben der unteren Voltsschichten zogen und Bilder tiefsten Jammers enthüllten, dem Verfasser als soziales Verdienst angerechnet werden. Sue predigt überhaupt feineswegs Frivolität, vielmehr eine ziemlich philiftrose Moral; er war kein bedeutender Künftler, aber ein ehrlicher Mann.

Die Lieblingsdichter bes Julikönigtums waren als Dramatiker Scribe, als Romancier ber ältere Dumas, das genügt um die litterarischen Interessen jener Bourgeoisie zu charakterisieren. Unter dem zweiten Raiserreich erzellierte die Cocottenlitteratur und erft die dritte Republik begann wieder ernstere Bahnen einzulenken. Alphonse Daudet und Emile Rola, die beiden meift gelesenen Autoren des modernen Frankreich, verdienen ihre Erfolge und manche der vielverschrieenen Werke des letteren sind weit eher geeignet, moralische Empfindungen hinterlassen, als die Sophistik und Rabulistik des jüngern Dumas und des leichtbeweglichen Sardou; von dem litterarisch nicht ernft zu nehmenden Spieß= bürger Ohnet braucht nicht erst weiter die Rede zu fein. In Daudet's "Jack" finden wir das Leben des Kabrikarbeiters von heute ergreifend geschildert, auch sonst fehlt es nicht an sozialen Unklängen, wenn schon niemand diesen Autor kommunistischer Ibeen verdächtigen wird.

Alle Schilderungen sozialen Elends, alle Scenen aus dem Arbeiterleben stellte jedoch Emile Zola tief in den Schatten, als er "L'Assommoir" und "Germinal" schrieb, diese grauenhaft naturwahren Bilder von der Nachtseite moderner Zivilisation. Auch früher im "Ventre de Paris" und später im "L'Argent" samen Partien vor, in welchen die Sphingsrage des 19. Jahrhunderts anpocht, neben diesen beiden Werken treten aber alle anderen zurück. Mag der große Sittenschils derer sich immerhin die Anregung zum "Assommoir" aus der von den Gebrüdern Goncourt geschriebenen Geschichte des armen Dienstmädchens Germinie Las

certeur geholt haben, mögen die Borgange in Ber= minal sich mehrfach an Disraelt's Spbil anlehnen, das nimmt den beiden Schöpfungen nichts von ihrem Wert als wirkliche documents humains zur Kulturge= schichte bes Säkulums. Bola ift fein Parteimann, er begnügt sich damit, getreu wiederzugeben, mas er fah und wie er es fah. Wer feine Romane lieft, der wird nicht glauben, es genüge heute den Kommunismus zu proflamieren, um morgen das goldene Zeitalter verwirflicht zu erblicken. Man wird viel eher daraus die Überzeugung schöpfen können, wie unreif wir alle, Gebildete wie Ungebildete, noch für ben demokratisch=sozialen Staat der Zufunft sind, aber zugleich wird sich angesichts solcher entsetzlicher Bustande die Überzeugung aufdrängen, daß die Dinge jo nicht weiter gehen konnten und daß feine dringendere Aufgabe als die gründliche Umgestaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung, die thunlichst rasche Beseitigung so schreiender Übelstände vorliege.

Als "Assommoir" erschien, beschuldigten die Sozgialisten den Versasser, er arbeite damit der Reaktion in die Hände, welche zur Zeit der Veröffentlichung dieses Buches (1877) in Frankreich eine sehr beseutende Macht besaß, und noch im vorigen Herbst wiederholte Paul Lasargue derlei Vorwürse in der Stuttgarter "Neuen Zeit", als habe der Romancier mit diesem Wert der Vourgeoisie eine besondere Freude bereitet und die Proletarier sämtlich als Trunkens

bolde bargestellt. Gewiß mag diese Auffassung auch bei manchen Bürgerlich-Gesinnten vorgeherrscht haben. fie war jedoch unrichtig. Verwahrt sich Zola doch schon in der Vorrede gegen jede solche Auslegung: er sagt: "Man darf durchaus nicht aus meinem Buche den Schluß ziehen, daß das ganze Volk schlecht fei, benn meine Personen sind nicht schlecht, sie sind nur unwissend und verderbt durch den Wechsel von harter Arbeit und bejammernswürdigem Elend, aus dem ihr Leben besteht." Und in dem Werk selbst fommt unter ben Hauptpersonen eigentlich bloß ein direkt verderbter Charafter vor, der arbeitsscheue Hutmacher Lantier, der freilich gerade der einzige unter allen ist, welcher umstürzlerische Phrasen im Munde führt; Coupeau war vor seinem Fall vom Dach ein fleißiger, in jeder Beziehung anftändiger Mensch und Die Art, wie der Zinkarbeiter sich später dem Trunk ergiebt, erscheint sogar mit für die Bourgeoisie sehr empfindlichen Seitenhieben begründet, ja in dem blondbärtigen Schmied Goujet wird uns eine prachtige, ideale Gestalt vorgeführt, die gegen beide falsche Tendenzen zeugt, welche man dem Roman unterlegen wollte, fowohl gegen eine extreme Vererbungs= theorie als gegen eine Herabsehung der arbeitenden Klasse als solcher. Im "Pot-bouille" zerzauste übri= gens der Dichter, denn das ift Bola, die Kreise bes Bürgertums gründlich und als gar "Germinal" er= schien, da war der echte soziale Roman geboren; wie

schon im "Assommoir" ein erschreckend wahres Bild aus dem Leben der unteren Stände geboten wurde, jo geschah dies hier mit noch größerer Kraft und beshalb auch stärkerem Gindruck. Der Schriftsteller war noch eine Stufe herabgestiegen zu den elendesten Schichten und er zeigte ihre troftlose Lage in einem Lichte, das eben deshalb das grellste schien, weil es das mahre ift. Dieses Werk will nicht gelobt, es will nicht gelesen, es will studiert sein, es ist der soziale Roman schlechtweg. Stephan, der Führer ber Bergleute mahrend bes Strifes, murbe nicht wie Lantier mit Abneigung gezeichnet, Diefer Sozialift wünscht nichts für sich, sein Streben ift das Redlichste und auch der Anarchist Souvarine flößt, selbst wo er auß Sak gegen die vom Sunger zum Weichen gebrachten Streitbrecher jum Maffenmorber warb, ber fie in den Gruben des Voreux zu erfäufen trachtet, dennoch unwillfürlich wenn nicht Sympathie, doch Achtung ein. Unvergeflich vollends ift die Scene, wo die tobenden aufgeregten Boltsmaffen vor dem Saufe bes Generaldireftors ihren Jammer- und Wutschrei: "Brot, Brot!" ertonen laffen, mahrend jener noch gang von der Entdeckung niedergeschmettert ist, daß feine Frau ihn mit feinem Neffen Regrel betrüge. Dieser Auftritt könnte symbolisch genannt werden für unsere Reit überhaupt. Draußen die im Elend verkommenden Massen, die vor Hunger halb mahn= sinnig zu jeder Greuelthat bereit sind, ohne an die

Rufunft zu benken, wenn nur die Not des Augenblicks und ihr haß gegen die Bornehmen Befriedigung finden, drinnen die im Wohlleben verkommenden Besitzenden, die fein Beiliges mehr kennen, von ihren Sinnen regiert, fast unfähig zu einem höheren Aufschwung, sich gegenseitig betrügend und befehdend, nur in bem Einzigen eines Sinnes bas verschanzte Haus um jeden Preis gegen den Böbel da draußen zu halten. Verkommenheit drinnen und draußen, das ist das traurige Bild der Zeit, nur daß wir wohl diejenigen milber beurteilen muffen, welche die harte Arbeit, als jene, die üppiger Genuß entnervte. Unser Publikum gleicht zumeist den braven Cheleuten Grégoire, die nicht begreifen können, warum diese wadern Arbeiter nach jahrhundertlanger Ergebung in ihr Los plöglich so ungeberdig werden; es lese "Germinal" und es wird dies verstehen lernen.

"L'Argent" gehört ebenfalls zu den sozialen Romanen, nicht bloß weil die Figur des kommunistisschen Schwärmers, des kranken Busch, darin vorskommt, welcher übrigens ganz unparteiisch als der ehrliche Phantast, der er ist, geschildert wird, sondern weil diese Darstellung des Börsenschwindels, der Wanier wie die Millionen gemacht werden, unwillskürlich zu Vergleichen auffordert mit der Art, wie die einzelnen Franken mühselig erworben werden müssen. Wer "Germinal" und "L'Argent" nachseinander liest, der wird den heftigsten Widerwillen

vor unserer Gesellschaftsordnung empfinden und die Notwendigkeit einschneidender Reformen wird ihm klarer einleuchten, als nach dem Studium der besten theoretischen Werke.

Daß Zola persönlich für das christlichsoziale Programm am meisten Sympathie besitzt, thut nichts zur Sache. Auch François Coppée zeigt eine leichte Schattierung nach dieser Richtung, ohne daß seine Hervorbringungen deshalb minder geeignet wären, bei jedem Leser warmes soziales Mitempfinden hervorzurufen. Im Vergleich mit der rauhen Faust Bola's ift Coppée ein Dichter mit Glacehandschuhen, aber wenn auch sein Naturell ihm eine feinere, ge= glättetere Ausdrucksweise vorschreibt, jo sind seine Sympathien für die Leidenden deshalb nicht minder tief. Er ist Idealist, er will nicht an die rohe Ge= meinheit glauben, welche Entbehrung und Not leider nur zu oft hervorrufen, ihm ist das Volk von Natur aut, ja edel und jedenfalls beffer als die Befitenden, sein unverbrüchliches Vertrauen auf die Gute der Menschennatur wirft rührend und erhebend zugleich. Seit dem "Strike der Schmiede" ist sein Name überall befannt. Wenn andere das verlette Berechtigkeitsgefühl ober gar der Haß zu sozialen Dichtern macht, so ist bei Coppée das tiefe Mitleid mit allem, was leidet und zurückgesett wird, die Quelle seiner Empfindungen. Dasselbe Gefühl, aus welchem der aanz unvolitische "Geigenmacher von Cremona" er=

wuchs, ist auch die Wurzel seiner Sozialpolitik; da= durch wird Coppée, der geborene Anwalt der Silf= lofen und Schwachen, eine ber liebenswürdigften Erscheinungen der modernen Litteratur. Wie der bucklige Beigenmacher Filippo, fo ift auch das Bolt in seinen Augen, entstellt und unschön freilich, aber durch Gebrechen, an benen es felber ohne Schuld ist, tüchtig und edelfinnig, der größten Aufopferung fähig. Go erscheint cs 3. B. in der ergreifenden fleinen Erzählung "Benriette", einer Chrenrettung ber Parijer Grisette, die sich hingiebt, aber sich nicht verfauft, die zufrieden ist, wenn ihr Armand sie nur liebt, ohne zu fragen, was später aus ihr werden soll. Und diese "un= reine" Liebe erweist sich endlich stärker jogar als die vielbewunderte Mutterliebe der Frau, die Armand das Leben gab. Henriette ftirbt aus Gram über ben Tod Armand's, während seine Mutter die Leere ihres Herzens durch eine neue Che ausfüllt. - Da= hin gehört auch seine Erzählung von dem alten Manne, der sich sein Stückchen Brot erwirbt, indem er Ankundigungstafeln des Bal Mabille durch die Stragen trägt und ber schließlich erleben muß, wie feine eigene Enkelin den Anlockungen diefer Tafeln, folgt und seinen chrlichen Namen, sein einziges Gut, so mit Schimpf bedeckt. Coppée spricht nicht geradezu gegen die bestehende Ordnung, aber seine Schilderungen erwecken das Gefühl der Unangemeffenheit derfelben, jo die fleinen Stigen "Die Regimentsnummer", "Eine weibliche Jammergestalt", so vor allem "Bei Tasel". Er besitzt weder den kühnen Flug der Phantasie, noch die gewaltige Darstellungszgabe eines Zola, der übrigens in seinem Schüler Hundsmans einen nicht unwürdigen Rivalen in der Schilderung niederer Volksschichten fand, aber sein zartes, weicheres Talent wird vielen sympathischer sein, als die oft grausame Kälte objektiver Bestrachtung.

Fast gleichzeitig mit Zola's "Assommoir" und Huysmans' "Soeurs Vatard" erschien der soeben (Mai 1892) verstorbene Alexis Bouvier 1880 mit einem neuen Roman, dessen Grundgedanke der ist, des Brennus rechtsverachtender Ausruf: Vae victis gelte noch heute und "Malheur aux pauvres", der Titel des Werkes, sei seine moderne übersetzung. Bouvier war der Sohn eines Ciseleurs und selbst Bronzearbeiter wie sein Held, der Arbeiter Denis. Bouvier, der Dichter aus dem vierten Stand, schildert diesen mit der Sympathie Coppée's ohne seine Schwächen zu leugnen, nicht mit der selbst bei Huysmans schon gemäßigten herben Schärse Zola's; seine bittere Ironisierung der "guten Gesellschaft" verdient Besachtung.

Auffallend erscheint es gewiß, daß ein Land, bessen bedeutendste Poeten und Maler seit zwei Menschenaltern das Los des Proletariats beschäftigt, fein einziges soziales Drama von wirklicher Bedeutung

aufzuweisen hat. Wie die Meister des Romans und der Novelle dies Problem behandeln, sahen wir eben; neben Coppées Iprischen Mahnrufen seien nur die sozialen Verse von Jean Richevin (Chanson des Gueux, speciell der Abschnitt L'Odyssée du vagabond), André Gill, dem Wirt der Mirliton-Rneipe Ariftide Bruant (Dans la rue), dem Revolutionär Eugène Chatesain (Les chansons du peuple) ge= nannt. Bon Bühnenwerfen ift bagegen faum eines zu erwähnen, das den Klassenkampf direkt zum Thema wählte; das gilt nicht von Felix Phat's "Lumpensammler von Baris", einem schlechten Rührstück, nicht von den mäßigen Dramatifierungen ber "Misérables" und des "Assommoir", auch nicht von Ernest Renan's philosophischem Buchdrama "Caliban". Diese Fortsetzung des "Sturmes", in welcher Caliban an der Spize des Volkes von Mailand Prospero stürzt und felbst Berrscher wird, hat nur als Sathre Wert, bei der alle Parteien aleich schlecht wegkommen. Von sozialen Reformen ift bloß mährend der Revolte die Rede, später denkt der neue Herzog nicht mehr daran; ein Monolog, den er im dritten Alt auf Prospero's Lager ruhend hält, begründet diesen Meinungswechsel in trefflichironischer Beise.

Charafteristisch für die Anschauungen zur Zeit des Bürgerkönigtums ist es, wenn in dem 1840 aufgeführten Schauspiel "L'ouvrier" des beliebten

Romanciers Frédéric Soulié der einzige Arbeiter, der unzufrieden ift, als Trinker und Dieb geschildert wird; natürtich verfolgt das Stück dabei die Tendenz höchst edelmütige und arbeitsame Bürger möglichst verkommenen Aristokraten gegenüberzustellen. Soulié gab willig, was die Majorität der Theaterbesucher wünschte, eine Verherrlichung der momentan ausschlaggebenden Klasse, der sie selbst angehören, auf Kosten der gestürzten, wie der kommenden Macht. Die wirkliche soziale Frage vernachlässigt er ebenso wie die Duzendschriftsteller es noch jest thun.

Diese sonderbare Nichtbeachtung der aktuellsten aller Fragen wird vielleicht erklärlich, wenn sich des Verbotes erinnert, durch welches Ende 1889 François Coppée's einaktiges Drama "Le Pater" von der Bühne ausgeschlossen wurde, bloß weil es einen Vorwurf aus der Zeit des Kom= mune=Aufstandes auf die Bretter brachte. Thatsache spricht lauter als jeder Rommentar, zumal wenn man den geradezu harmloß zu nennenden Inhalt des Stückchens kennt. Rose Morel betrauert ihren Bruder, einen wackeren Abbe, der nie für fich, immer nur für andere forgte, den Urmen ftets Gutes er= wies und dennoch vor zwei Tagen in der Rue Haro, bloß weil er das Prieftergewand trug, von den Insurgenten erschossen wurde. Sie weift den Pfarrer zurück, der sie zu trösten kommt und Berzeihung predigt, wo sie Rache ruft. Sie fann nicht beten,

denn die fünfte Bitte: "Bergieb uns wie wir vergeben unsern Schuldigern" will ihr nicht über die Lippen. Da flüchtet Jaques Lerour, einer der Häupt= linge der Kommune, in ihre Wohnung, die racheschnaubenden Versailler sind ihm auf den Fersen, Rose allein kann, falls sie ihn verbirgt, sein schon verfallenes Leben retten, sie denkt zuerst mit der Freude des Haffes daran ihn den Truppen, also dem sicheren Tode zu überliefern und endet damit ihn vermittelst der Kleider ihres Bruders zu retten, vergebend wie dieser vergeben hätte. Run fann sie ihr Paternofter zu Ende beten. Wenn ein folches, von reinster Menschlichkeit durchtränktes Stud, in einer Republik verboten wird, dann begreift man die Schwierigkeiten, mit benen die foziale Runft, vor allem aber das soziale Drama, erst in Monarchien fämpfen muß.

Hentzutage geht ja der naturgemäße Weg nicht von Frankreich nach Deutschland oder Italien, sons dern direkt nach Rußland hinüber. Warum in diesem Lande soziale Dramen nicht aufgeführt zu werden pflegen, bedarf wohl nicht erst der Begründung, aber auch soziale Romane zu schreiben, hat dort noch mehr Bedenkliches als anderswo. Der Schöpfer des modernen Komans mit sozialistischen Alluren, der geistvolle Publizist Tschernschewskij endete in Sibirien, wo Dostojewski, der Teilnahme an sozialistischen Bestrebungen angeklagt, sieben Jahre verbracht hatte,

Korolenko und Garschin, die neuesten novellistischen Verfechter sozialistischer Gesinnung wurden ebenfalls mit sibirischen Verhältnissen und russischen Gefäng= nissen näher vertraut gemacht. Dmitri Grigorowic eröffnete hier die Reihe der sozialen Romane 1856 mit seinen "Fischern", 1861 erschienen Iwan Turgenjew's "Bäter und Söhne", wo zuerst in dem Nihilisten Barzanow ein moderner Inpus geschildert wird, 1863 folgte Tschernnschewskij mit "Was thun?" Diese "Erzählungen von neuen Menschen", wie der Autor selbst sein Werk nannte, murden bereits vom Kerker aus, nicht lange vor dem Trans= port nach Sibirien, in die Welt gesendet und ent= halten das Programm der ruffischen Jugend, wie sie dann in Turgenjew's Roman "Neuland" (1877) ihre künstlerische Darstellung fand. "Was thun?" hat alle Fehler des Tendenzromans, aber auch viele seiner Vorzüge. Seine Lektüre ist als litterarischer Genuß nicht allzuhoch anzuschlagen, doch bietet es das anschaulichste Bild der Art, wie sich vor 30 Jahren in den Röpfen der strebenden Jugend Rußlands die Welt malte. Der Student Rachmetow, der in freiwilliger Armut lebt, weil er Hab und Gut verschenkte, der sich jede Marter selbst auferlegt, um fich für alle Fälle gerüftet zu wissen, ist ein Inpus des nihilistischen, richtiger sozialistischen Fanatikers, wie wir ihrer in den letten 15 Jahren dann fo viele helbenmütig leiden und sterben saben: Ticherny=

schewstij stellte das Vorbild hin und es fand Nach= ahmung. "Was thun?" ift eine lebendige Macht in der Weiterentwicklung des ruffischen Bolfes. Und wenn Wiera Pawlowna's Mutter im Rausch einmal ihr Thun überdenft, um sich dann vor der Tochter zu erklären, so erhalten wir eine treffliche Darlegung bessen, was sein milieu aus dem Menschen machen fann. Die Mediziner Lopuchow und Kirsanow, von welchen der erste dem zweiten seine Frau freiwillig Bur Gattin giebt, ba er fieht, daß die beiden fich inniger lieben, als er fich mit dem Beibe verbunden fühlt, ihre Pflicht ihnen aber heilig ift, sind zwei Gestalten von echter Sittlichkeit, nicht von kleiner heuchlerischer Moralität. Wiera selbst eröffnet eine Art Produktivgenoffenschaft für Näherinnen bestem Erfolg und schwärmt mit ihren Freunden von den herrlichen Tagen, welchen fich das Volk aus eigener Kraft entgegenführen werde.

Tichernnichemskij gehörte noch zu den Utopisten, welche einen derartigen Umschwung der Dinge in allerkurzester Zeit erwarteten, so läßt er benn auch Die Schlugkapitel in eine halbmuftisch-visionare Schilberung der neuen Zeit und der neuen Berhältniffe, wie er sie sich schon für 1865 verwirklicht dachte, auß= flingen. Wir schreiben jest 1892 und die edeln Träume des unglücklichen Publizisten sind noch immer Träume geblieben. Warum dies fo fam, darüber giebt Turgenjew's "Neuland" Aufschluß. Dem ner=

vösen Verschwörer Reshdanow, der es nicht erwarten kann "ins Volk zu gehen", steht ber klarblickende Sfolomin gegenüber, welcher genau dasselbe erftrebt wie jener, ohne sich aber darüber zu täuschen, daß so grundlegende Underungen bei einer noch völlig unreifen Nation nicht plötlich mittelst einer Revolution, die eigentlich nur ein glücklicher Handstreich wäre, bewirkt werden könnten, sondern einzig und allein aus generationenlanger zäher Arbeit an der geistigen und materiellen Hebung der tiefer stehenden Schichten, aus planmäßig durchgeführten jahrzehnte= langen Vorbereitungen organisch erwachsen müßten. Diese Vorbereitungen aber hatten nach seiner Auffassung nicht in romantischem Carbonaritum, sondern in mühfeliger Kulturverbreitung zu befteben. Defh= danow, der 3dealist alter Schule, ift eine rechte problematische Natur, Ssolomin, der nüchterne Realist, mag aufangs minder sympathisch berühren, bald aber wird man erkennen, daß er vielmehr den echten Idealismus repräsentiert und daß ein viel stärkerer idealer Glaube dazu gehört, geduldig die Reime auszustreuen, die Bäume zu pflanzen, deren Früchte erst andere ernten, an deren Schatten erft späte Nachkommen sich erfreuen können, als hastig und überstürzt mit Treibhausglut Ereignisse zeitigen zu wollen, welche nur als Produkt einer naturgemäßen, wenn auch langfameren Entwicklung dauernden Wert erlangen können. Das junge Mädchen, das fich von

Neshbanow zu Ssolomin wendet, ist symbolisch für die von Turgenjew erstrebte Abkehr von ideologischer Plänemacherei zu ehrlicher, bescheidener Arbeit im Dienste der Ausbreitung der neuen Ideen, welche nur so endlich verwirklicht werden können.

In anderem Sinne ging Leo Tolftoi von Worten zu Thaten über, indem er durch sein Leben den besten Kommentar zu seinen Schriften lieferte. In der sozialen Frage sucht er weniger als Romancier, mehr durch Broschüren zu wirken, und wenn seine Ausführungen über "Die Bedeutung von Kunst und Wissenschaft" meist als thatsächlich unrichtig erklärt werden müssen, so enthält dagegen das Buch "Was sollen wir also thun?" höchst bemerkenswerte Anregungen, vor allem wenn Graf Tolstoi die bloße Geldhilse mit Recht als unzureichend, ja oft mehr Schaden als Nuzen stiftend, verurteilt. Durch jene Art Wohlthätigkeit, wie sie heute meist geübt wird, können nicht einmal die schlimmsten Symptome der sozialen Mißstände, geschweige diese selbst, beseitigt werden.

Als Darsteller sozialen Elends ist Wsewolod Garschin, der 1882 seine erste Novellensammlung herausgab, um (wie Julie Zadek berichtet) mehrere Jahre später "nach einem Leben voller Entbehrungen und Trübsal, das sich zum Teil innerhalb der Mauern eines Irrenhauses abgespielt hat, ein Dreisfiger kaum, durch Selbstmord" zu enden, uns Deutschen meist erst durch seine Erwähnung in Gerhart

Hauptmann's "Einsamen Menschen" befannt ge-

Wladimir Korolenko's Schriften laffen schon Durch ihre Titel ("Bagabunden-Geschichten". "Sibirische Stizzen") die Richtung erraten. In der That beschäftigt er sich, wie Alexei Potjehin in den Romanen "Arufinskij und "Ums Gelb", wie Palm in "Alexei Slobodin" und ben Novellen "Kranke Menschen", wie vor allem Glieb Imanowitsch Ufpenstij, den man oft den homer bes ruffifchen Proletariates genannt hat, in den Erzählungen .. Sitten ber Rafterjajew-Straße" und "Der Bankrott", mit der sozialen Frage. Korolenko, der 1853 ge= boren wurde, schloß sich als Student ber revolutio= nären propagandistischen Bewegung an, brachte infolgedessen ein Dezennium teils im Gefängnis, teils in Sibirien zu, bis er 1885 begnadigt wurde. Wie Dickens schrieb auch er eine Weihnachtsgeschichte "Der Traum Makar's." Dieser Makar ist ein armer Bauer im Dorfe Tschalgan mitten im jakutischen Urwald Sibiriens, er ist nichts weniger als ein Ideal, wo er kann, sucht er sich einen Rubel zu er= schwindeln, den er dann in der Tartarenschenke ver= fäuft. Im Schnee erfroren, wird er durch den verstorbenen früheren Dorfpopen vor das Gericht Sottes geführt, selbst da noch versucht er alter Gewohnheit treu fich herauszulugen, an ben Gunden, Die ihm vorgerückt werden, etwas herunterzuhandeln.

das erbittert den Richter und Makar wird verdammt. In diesem Augenblick höchster Gefahr, rafft er sich au grenzenlosester Dreiftigkeit auf und schleudert unbefümmert um alle Folgen dem himmlischen Berichtshof ben Vorwurf entgegen, fein Spruch fei ungerecht. Und ohne Beuchelei, in erbitterter Empo= rung, aus welcher die überzeugte Wahrheit redet. beginnt er zu sprechen. Es ist ja richtig, er hat all das gethan, wessen man ihn beschuldigt, aber wie wurde er auch behandelt, seit er auf die Welt fam, wie mußte er sich schinden und plagen, um nur sein Dasein zu friften, wer bemühte sich, ihm die Eriftenz zu erleichtern, wo gab es für ihn einen anderen Lichtblick als ben Schnapsrausch, in bem er sein Glend vergeffen konnte? Und mährend er so immer feuriger und lebhafter sein Leben schildert, beginnen erst die Engel zu weinen und endlich auch der Herraott selbst, sie alle empfinden jest Mitleid mit dem armen, von jedermann getretenen Bauern, von dem sie vorher Tugenden verlangten. die er. wie sie nun fühlen, gar nicht haben konnte. Mafar war ein schlechter verkommener Mensch, aber die Umstände haben ihn dazu gemacht und indem er schließlich freigesprochen wird, sind es diese Umstände und Verhältnisse, die indirekt eine berbe Berurtei= lung finden.

Als hervorragendster sozialer Enrifer Rußlands muß Nikolai Nekrasow genannt werden, der wie Grigo-

rovic und Turgenjew mit dem Kampf gegen die Leibeigenschaft begann, um nach deren Ausscheung auch die Ungerechtigkeiten derneuen Industrie-Uera zu bekriegen.

Che wir uns der deutschen Litteratur zuwenden, fei noch furz Norwegens gedacht. Chriftian Elster (1841-1881) war hier der erste, welcher in dem erft nach seinem Tobe veröffentlichten trefflichen Roman "Gefährliche Leute", die proletarische Be= wegung zum hintergrund wählte. Anut holt, ber Sohn bes Raufmanns Urne Holt, ift ber Ginzige, welcher es wagt, als die Arbeiter des Großhändlers Hamre streifen und alle anständigen Leute barüber entruftet find, für diese Emporer gegen die gottlichen und menschlichen Gesetze einzutreten, indem er die sehr zutreffende Frage aufwirft, ob etwa die anderen Leute nicht auch jedes irgendwie dienliche Mittel gegen ihre Gegner gebrauchten und warum dies dann den Arbeitern verwehrt sein sollte? Bürgerschaft entrüftet sich natürlich über ben Sprecher, aber indem der Dichter ein Mädchen, Cornelia, Die Tochter des fonservativen Großhändlers Bif den Mut finden läßt, in eben diesem Moment sich als Anut's Verlobte zu erklären, entscheidet gleichsam bas Bemiffen des Bolkes für diefen.

Gelegentlich aufgetaucht war die soziale Frage freilich schon früher in Ibsen's "Bund der Jugend" (1869), über welches Stück eben Christian Elster eine vernichtende Kritik schrieb. Aber gerade dort=

her mag er fich die Unregung zu den "Gefährlichen Leuten" geholt haben, aus ein paar Worten, mit denen Gutspächter Monsen sich vor dem Rammer= herrn Brattsberg zu rechtfertigen sucht, als diefer das Andenken des Vaters, des redlichen Holzflößers. gegen den Sohn ausspielen will: "Rennen Sie etwas von dem Leben in diesem Stande, Herr Kammerherr? Haben Sie ein einziges Mal probiert, mas Die Leute erdulden muffen, die für Sie droben auf den Felsbängen die Waldbäume fällen und sie stromab führen, während Sie in Ihrer warmen Stube sitzen und den Ertrag davon ernten?" Als 1881 eine für die Bühne bearbeitete beutsche Übersetzung des Werfes erichien, - fehlte diese Stelle nebit anderen scharfen Ausführungen, man hielt es noch bamals nicht für angemeffen, dem behäbigen Bürger oder Ritterautsbesitzer solche unliebsame Dinge von der Bühne herab zu sagen; so leicht die Andeutung auch vorüber huscht, der Rotstift strich sie lieber gang weg, benn man konnte eben boch nicht wissen, wer etwa Unstoß baran nahm! - Ibsen hat übrigens auch fpater zur Arbeiterfrage fast nur negativ Stellung genommen, indem er die kapitalistisch organisierte Gesellschaft bekämpfte; inwieweit sich aus dieser negicrenden Haltung doch etwa ein positives Programm ableiten läßt, das zu ergründen, darf ich hier wohl um so eher unterlassen, da ich demnächst eine umfangreichere Arbeit über die Dramen des

nordischen Magus zu veröffentlichen gedenke, wo dann auch dies Problem seinen Ort finden soll.

Der große Nebenbuhler Ihien's, Björnstjerne Björnson hingegen hat in den letten Jahren wiedersholt Gelegenheit genommen, öffentlich seine Sympathien für die Sache des Sozialismus auszusprechen, wie dies am 11. Februar 1892 der befannte italienische Schriftsteller Edmondo de Amicis in aussehenserregender Weise und unter Beistimmung des früheren Reftors der Universität, des Litterarhistorisers und Dichters Arturo Graf, vor den Studenten von Turin that.

Von den Jüngeren ift zunächst Alexander Rielland zu nennen, welchen seine Mitbürger fürzlich, um ihn für die Dichterpension zu entschädigen, die ihm seiner radifalen Tendenzen halber verweigert worden war, zum Bürgermeifter von Stavanger wählten. In "Garman und Worse" schon klingt in der Schilde= rung des "Westend", des Arbeiterviertels, mancher jozialistische Laut an und die Kontraftierung der Leichenbegängnisse des Konfuls Christian Friedrich Garman und ber von Morten Garman in Die Schande gebrachten Räherin Marianne wirkt aufreizender, als lange Reden, gerade weil der Autor ben Vorgang gang gelassen und sachbenklich schildert als ob er dies völlig natürlich finde. Das entspricht ber leichten, eleganten Weise, in ber Rielland feine Waffe zu führen liebt, ein zierliches Fleuret, kein

schwerer, plumper Säbel. So wählte er auch mit blutiger Fronie für seinen nächsten Roman den Titel "Arbeiter", es ist seine Art, sich mit feinem Worte einzumischen, er berichtet einfach, scheinbar ohne Partei zu nehmen, aber kein Leser bleibt im Aweifel, daß diese Beamten nicht Arbeiter genannt zu werden verdienen, daß dies ein Ehrentitel sei, ber ihnen nicht gebührt. In einer feiner vorzüglichen Novelletten giebt er die Erfahrungen wieder, welche eine reiche Dame macht, als sie persönlich die Armen aufsucht: grenzenlose moralische Verkommenheit haucht der vornehmen Frau ihren Pestdampf zu und ent= setzt enteilt diese, um beruhigt in ihrem Gewissen eine neue Toilette zu bestellen, denn diese Elenden sind doch gar nicht wert, daß man sich ihrethalben einschränkt. Sie vergißt freilich sich die Frage zu stellen, ob es die Unsittlichkeit war, welche den Mange! hervorrief oder ob nicht vielmehr aus der Armut, die so viele Menschen in einer Stube zusammen= pferchte, die Immoralität mit Notwendigkeit erwuchs. Darauf geben Kristian Krogh's "Albertine" und manche Kapitel bei Arne Garborg die entsprechende Antwort. — Neuestens veröffentlichte Knut Hamson einen Roman "Hunger", der fast nichts enthält, als die Zergliederung dieser Empfindung, gewiß auch ein beachtenswertes Zeichen der Zeit.

Um uns über die Anfänge sozialer Lyrik und Epik in Deutschland zu unterrichten, muffen wir

jest wieder um 60 Jahre zurückgreisen. Als erster tritt uns da Abalbert von Chamisso entgegen, der, weil ein Sänger der Freiheit, auch ein mitleidsvoller Freund der Bedrückten war. Das bewährte er nicht bloß als Überseher, sondern überdies in seinen eigenen Dichtungen, wie im "Bettler und sein Hund", im "Gebet der Witwe". In der "Giftmischerin" sindet sich die charakteristische Strophe:

"Es sinnt Gewalt und List nur dies Geschlecht; Was will, was joll, was heißet denn das Recht? Haft du der Macht, du hast das Recht auf Erden. Selbstsichtig schuf der Stärfre das Geset, Ein Schlächterbeil zugleich und Fangenet Für Schwächere zu werden."

Ju seinen Dichtungen spiegelt sich ein Borgefühl bes Kommenden, Chamisso ist ein Prophet wie sein "alter Sänger" und auch durch sein Sinnen klingt der ernste Refrain:

"Unabläffig, allgewaltig, Unaufhaltsam naht die Zeit."

Fast 20 Jahre jünger als Chamisso, aus der romantischen Schule hervorgegangen wie dieser, wandte Heinrich Heine sich mit fortschreitenden Jahren ebensfalls immer mehr den modernen Ideen zu. Enthält schon seine Tragödie "Ratcliff" einzelne sozialistische Außerungen, so gingen ihm (ganz wie auch Börne) in Paris vollends angesichts des Bürgerkönigtums die Augen darüber auf, daß wahre Freiheit nur bei möglichster sozialer Gleichheit gedeihen könne.

Ms er das Treiben der liberalen Bourgeoifie erst einige Jahre in der Nähe beobachtet hatte, da schrieb er im Mai 1837: "Die Männer des Gedankens. die im 18. Jahrhundert die Revolution so uner= müblich vorbereitet, sie würden erröten, wenn sie fähen, wie ber Gigennut feine fläglichen Sütten baut an die Stelle der niedergebrochenen Balafte und wie aus diesen Sütten eine neue Aristofratie hervorwuchert, die, noch unerfreulicher als die ältere, nicht einmal durch eine Idee, durch den idealen Glauben an fortgezeugte Tugend sich zu rechtfertigen sucht, sondern in Erwerbniffen, die man gewöhnlich einer fleinlichen Beharrlichkeit, wo nicht gar ben schmutigften Laftern verdankt, im Gelderwerb ihre letten Gründe findet." Und im Juni 1843 ift er schon so weit gelangt, daß er in einem Artifel über Bierre Lerour zu äußern wagt, es fei "für ben Kommunismus ein unberechenbar günstiger Umstand, daß der Feind, den er bekämpft, bei all seiner Macht bennoch in sich selber keinen moralischen Salt besitzt. Die heutige Gesellschaft verteidigt sich nur aus platter Notwendigkeit, ohne Glauben an ihr Recht, ja ohne Selbstachtung ganz wie jene ältere Gesell= schaft, beren moralisches Gebalf zusammenstürzte als der Sohn des Zimmermanns fam." Und Diese Überzeugungen kommen auch in seinen Gedichten oft genug zum Ausdruck. Genannt sei nur "Jammerthal," mit dem föstlich ironischen Schluß, wo der

Arzt am Sterbelager ber beiben in kalter Dachsfammer Verhungerten zur Verwahrung wollene Decken, sowie gesunde Nahrung empsiehlt, die "Ersinnerung an Hammonia", das erste Lied aus dem Zyklus "Deutschland. Ein Wintermärchen", wo er von dem kleinen Harfenmädchen berichtet:

"Sie jang bas alte Entjagungslied Das Eiapopeia vom Himmel, Womit man einlullt, wenn es greint, Das Bolf, ben großen Lümmel,"

und dem ein neues Lied entgegensetzen will, das sehr sozialdemokratisch anmutende Programm:

"Bir wollen auf Erden glüdlich sein Und wollen nicht mehr darben; Berschlemmen soll nicht der faule Bauch Bas fleißige Sände erwarben."

Am entschiedensten aber tönt diese sozialrevolutionäre Stimmung aus den wenige Monate später gedichteten "Webern" wieder. Dies Gedicht giebt zwar nicht der Stimmung Ausdruck, in welcher die frommen schlesischen Weber ihr bitteres Geschick fand, aber jener, welche bei Verbreitung der Kunde von den entsetzlichen Notständen im Gedirge viele Volksfreunde ergriff. Selbst Emanuel Geibel sah sich damals zu den Gedicht "Wene Tekel" veranlaßt, das von seinen sonstigen Weisen seltsam absticht, und in Friedrich von Sallet wurde der tiefsinnige Poet wach, dem wir das "Laienevangelium" verdanken. Dieser Notstand von 1844 in Schlesien wurde in Deutsch= land der erste, weite Kreise in Erregung versetzende Anstoß zum Nachdenken über die soziale Frage. Wir wissen, daß Karl Hübner diesen Empfindungen malerischen, Heine ihnen poetischen Ausdruck gab, aber auch ein anderer Dichter, Freiligrath, gestaltete biesen Stoff.

Ru St. Goar am Rheine bichtete Ferdinand Freiligrath im März 1844, zwei Monate, nachdem er auf die ihm vom Könige Preuffens ausgesetzte Pension Verzicht geleistet hatte, seine Strophen "Aus dem schlesischen Gebirge", das Lied von dem armen Weberkind, welches in seiner Not nach Rübe= gahl ruft, lange eins seiner populärsten Gedichte. Un Thomas Sood und Barry Cornwall richtete sich sein Trot im Kampf für das Proletariat auf, "Der Dame Traum", "Die Armenhauß-Uhr", "Das Lied des Landproletariers", "Drinnen und Draugen", "Das Armenhaus" find neben "Brot", "Requiescat", "Irland" unter seinen sozialen Dichtungen zu nennen, an erfter Stelle aber fteben "Bon unten auf" und "Abschiedswort". Der Königsdampfer fährt über ben Rhein, er trägt die Herrscher des Landes an Bord, die "vergnügten Auges" das ichimmernde Land betrachten, unten aber qualt sich "ber Brole= tarier-Maschinist" und in einer kurzen Pause wirft auch dieser moderne Anklop einen Blick auf's Verbed. Ihm legt der Dichter Betrachtungen in den Mund voll selbstbewußter Kraft wie voll Gering= schätzung der Regierenden, der Entschluß, es soll und muß anders werden, dröhnt aus den Worten: "Wir sind die Kraft, wir hämmern jung das alte morsche Ding, den Staat,

Die wir von Gottes Zorne sind bis jest das Proletariat!"

So schrieb Freiligrath 1846 und mit derselben festen Zuversicht schuf er im Mai 1849, als alles verloren schien, das "Abschiedswort der Neuen Rheinischen Zeitung". Man muß sich erinnern, daß Marr und Engels die Redafteure des Blattes waren, um die foziale Bedeutung des Gedichtes gang zu würdigen. Der Ton wird uns heute wohl zu ertrem erscheinen, aber wenn auch die Zeit uns anders denken lehrte, wenn wir auch von der Evolution mehr Heil erwarten, als von der Revolu= tion, so darf uns dies nicht hindern, den hohen Wert der prächtig dahinrollenden Verse von breitem Schwung und starfem Rlang anzuerkennen, vielleicht das schönste poetische Erzeugnis des "tollen Jahres" und in seiner herben, schmerzvollen Bitterfeit bezeichnender, grandioser als jedes andere.

Freiligrath machte später seinen Frieden mit dem neuen deutschen Reich, während ein Kampfgenosse von ehedem, ihm gleich an Volkstümlichkeit, lieber in Amerika drüben blieb, es war Georg Herwegh, der Autor der "Gedichte eines Lebendigen", welcher sich später immer entschiedener zur Sozialdemokratie neigte. Neben diesen drei angesehensten Lyrikern der Vierziger Jahre (Heine, Freiligrath und Herwegh)

muffen drei jungere genannt werden, zufällig alle drei Österreicher, die ebenso wie jene nicht allein für politische Freiheit, sondern mit gleicher Glut auch für soziale Gerechtigkeit eintraten: Rarl Bed. Morit Hartmann, Alfred Meißner. Rarl Beck ließ 1846 die "Lieder vom armen Mann" ericheinen. welche in wechselnden Bildern die Not des Volkes schildern, am wenigsten polemisch und eben deshalb am rührendsten ist "Anecht und Magd", auch ihn hatte die Hungerseuche unter den schlesischen Webern aufgerüttelt. Gleichzeitig traten die beiden Studien= gefährten und Freunde Hartmann und Meißner auf ben Plan. Von dem liebenswürdig=finnigen Hart= mann sei außer den Gedichten, unter welchen jenes mit dem Refrain "Dienstbotenschlaf ift heilig, drei= mal heilig" besonderes Lob verdient, auch der Stigge "Kontrafte" gedacht, die in den "Erzählungen eines Unstäten" ihren Plat fand; die arme, halbnackte Miß Honnor D'Reil, welcher er am Laugh Reagh begegnet, und das ichone Normannenichloß von Inverary, wo der junge Herzog von Argyle wohnt, das ist in der That eine schneidende Dissonauz. Und diese selbe Difsonang mit dem rauben gierigen Ruf nach Brot flirrt durch bas Gedicht "Stimme eines Urmen" von Meigner, deffen lette Strophe lautet:

"D hartes Volk, du Volk der Reichen, Sieh um dich her, erbebst du nicht? Den Harten wird in Flammenzeichen Entsetzlich nah'n ein Strafgericht. Die Zeit der Herrn, sie ist gewesen, Der Zorn der Unterdrückten loht, Und sind des Menschenrechtes Thesen Dereinst in Flammenschrift zu lesen, So nimmt man mehr als schwarzes Brot."

Bezeichnend für die echte soziale Gesinnung, die das Individuum hinter der Gesamtheit zurücktreten läßt und nicht jene des höchsten Preises würdig hält, die ihr Leben einem Einzelnen aufopfern und sei dies auch die Familie, sondern die ein allgemeineres Ziel vor Augen haben, ist es, wenn Meißner in einem anderen Gedicht ausruft:

"Für feinen Menschen und für feinen Herrn, Für eine ichöne Sache fturb' ich gern."

Auch der Roman konnte sich der Aufgabe nicht entschlagen, die neuen Verhältnisse zu schildern, das Fabriswesen, die moderne Industrie, wie sie sich mit all ihren guten, wie schlechten Folgen allmählich über Deutschland ausdreitete, in seinen Rahmen aufsunehmen. Karl Immermann läßt seinen großen Roman "Münchhauseu", den er 1839 beendete, das mit schließen, daß der junge Graf die Zerstörung aller Fabrisen auf seinem Grund und Boden ansordnet, was ihn denn freilich nicht als Sozialisten, sondern als Feudalen sennzeichnet. Ganz andersklingt die neue Zeit auß der Novelle Gottsried Kinkel's "Die Heimatlosen" wieder, welche dieser 1849 im Kerker zu Rastatt versaßte. Hier stehen wir jedoch schon an dem Wendepunkt der Zeiten;

während das fleine Epos "Otto ber Schütz" immer wieder und wieder aufgelegt werden mußte, find "Die Heimatlosen" auf dem Büchermarft völlig verschollen, derlei Erzählungen waren in der Zeit ber Reaktion fein Artikel, ber Verbreitung finden fonnte. Während man früher halb zustimmend ge= horcht hatte, wenn den demofratischen Tendenzen sich auch die gar nicht von jenen zu sondernden sozialen bei= gesellten, war man nun hyperempfindlich geworden und wollte von derlei Dingen nichts hören. "Dtto der Schüt,", "Amaranth" von Redwitz, "Der Trompeter von Gätfingen" und die Lieder des "Mirza Schaffn" für solche Dichtungen war jetzt die Zeit gekommen, "ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied". Damals begann die Herrschaft des Pseudo-Idealismus in der beutschen Litteratur, in welcher dem Idealismus das Schlimmste begegnete, was ihm zustoßen fann, er wurde allmählich offiziell. Nur eine oppositionelle Regung, die Sehnsucht nach der deutschen Ginheit, befeuerte noch die Gemüter, als diese im neuen Reich verwirklicht war, freilich anders, als die meisten sie vordem geträumt, verwässerte sich der herrschende flassizistische Idealismus immer mehr. Die Jahre von 1850 bis 1885 bedeuten wirklich die in immer absteigender Linie sich bewegende Epigonenzeit der deutschen Dichtung und erst seit der Naturalismus feck und fühn, öfters wohl auch frech, mit dieser akademisch verzopften Kunst tabula rasa gemacht Dr. Emil Reich.

hat, darf man auf einen neuen, modern gefärbten Sbealismus rechnen, dem die Naturalisten bewußt oder unbewußt als Bahnbrecher dienen. Über diese triste Zeit von 1850 bis etwa 1885 ist also wenig zu sagen.

Robert Brut' fozialer Roman "Das Engelchen", welcher 1851 erschien, gehört der proletarierfreund= lichen Tendenz nach der vorigen Periode an, als deren Nachhall er erscheint. In Karl Gutstow's "Rittern vom Geiste" vertritt der frangösische Arbeiter Armand, welcher ben Thomas a Rempis jo hoch schätt, die modernen Tendenzen in würdiger Weise. Aber weit beliebter als dieser gedankentiefe Roman wurden beim beutschen Bublikum Frentag's politisch farblose, heiter gemütliche Werke und Friedrich Spielhagen's Schriften, in welchen ber Sozialismus, wie vor allem an Laffalle's Lebensgeschichte "In Reih und Glied", dann in "Sammer und Amboß" und "Was will das werden?" zwar manchmal im Vordergrund der Erzählung steht, aber nur, um ent= schieden verurteilt zu werden. Wenn Spielhagen ber Lieblingsdichter unserer Bourgevisie ift, fo weiß sie recht wohl warum, er ist der allerdings ehrliche und talentvolle Vorfämpfer ihrer Bestrebungen, leider stammen von ihm jene Romanschriftsteller ab, bei welchen ein etwa auftretender Sozialist, wie übrigens auch Hartmuth Self im "Neuen Pharao" regelmäßig schon ein Lump ist.

Daß sozialistische Tendenzen selbst die lonalsten Dichter manchmal halb wider ihren Willen infizieren. dafür legt Hackländer's "Europäisches Sklavenleben" ein beredtes Zeugnis ab. Als dieser nicht unge= schickte Nachahmer von Charles Dickens seinen Roman 1854 erscheinen ließ, da ahnte er kaum, daß ein Menschenalter später ein sozialdemokratisches Bartei= organ den boshaften Wit machen werde, dies Werf als sehr geeignetes Agitationsmittel in seiner Romanbeilage abzudrucken. Bewußter lehnte fich Frit Reuter 1857 in feiner Bergerzählung "Rein Sufung" gegen die Behandlung des ländlichen Proletariats in seiner Seimat Medlenburg auf, wo freilich die Entwicklung um mehr als ein halbes Jahrhundert hinter der europäischen zurücklieb; dies Werk, das Lieblingskind seines Schöpfers, wurde später auch von Jahnke-Schirmer dramatisiert. Selbst bei dem feinsinnigen, aber aristokratisch = weltfremden Baul Sense flopfte einmal die soziale Frage an und man muß ihm die Gerechtigfeit widerfahren laffen, baß er in dem 1873 veröffentlichten Roman "Die Rinder ber Welt" den sozialistischen Buchdrucker Franzelius, ber seine akademische Bildung an den Nagel gehängt hat, um als Arbeiter unter den Arbeitern zu leben, nicht unsympathisch, sondern als redlichen, unflaren Schwärmer zeichnete. Allerdings trägt an der Un= flarheit des wackeren Franzelius der Autor die Hauptschuld, dem das Wesen des Sozialismus da=

mals nicht recht vertraut war, immerhin kann man sich mit der Art, wie er seinen Buchdrucker, etwas philiströß freisich, in der Provinzialstadt als Besitzer eines Geschäftes mit Gewinnbeteiligung der Gehilsen und bildungverbreitender Apostel im Arbeiterverein enden läßt, einverstanden erklären; es liegt darin ja doch das Zugeständnis von der Ungerechtigkeit der anderorts herrschenden Zustände.

In Österreich war furz vorher Ferdinand von Saar mit feiner Novelle "Die Steinklopfer" aufge= getreten, die ohne die geringste Absicht sozialer Pro= paganda zu verraten doch hierher gehört, als ein lebensmahres Bild aus den Schicksalen der arbeitenden Klassen. Seine Sympathie für das Los der= selben brachte Saar übrigens auch in seinen teilweise naturalistisch gefärbten Gedichten "Die Ruh", "Der Ziegelschlag", "Beati possidentes", "Arbeiter= gruß", "Das lette Rind", "Der Gifenbahnzug", "Proles" zum Ausdruck. Fritz Mauthner debu= tierte mit der rührenden Geschichte "Vom armen Franischko", unser jüngster Damatiker Rudolf Lothar scheint sich der sozialen Pflichten des Poeten bewußt, Anzengruber und Rosegger werden noch 311 erwähnen sein. Auch Marie von Ebner= Eschenbach verrät in ihren Schöpfungen, z. B. in ber Erzählung "Er läßt die Hand füffen", viel warmes Gefühl für die niederen Schichten, während eine andere Öfterreicherin Minna Kautsty sich offen

zur Sozialbemofratie bekennt und dies in ihren Romanen stark betont. Schließlich seien noch die "Lieder von der Straße" genannt, in welchen der reich begabte I. J. David sich auch als sozialer Lyriker zeigt, wie der Ungar Joseph Kiß mit dem Gedicht "Aus der Waitzener Straße" dies that. Mit Erwähnung dieser erst Ende 1891 erschienenen "Gesdichte" David's wären wir jedoch schon in die modernste Litteraturepoche vorgedrungen, und es scheint angezeigt, dieser vorerst einige allgemeine Besmerkungen zu widmen, um sie, soweit dies im knappen Rahmen dieser Arbeit möglich ist, kurz zu charaksterisieren.

Wie einsame Hervengestalten aus entschwundenen Tagen, so standen Friedrich Hebbel und Otto Ludwig unter dem Gewimmel kleiner Litteraten der fünfziger und sechziger Jahre, welche den Markt füllten, uns verstanden und ungeliebt. Und doch sind diese Beiden die einzigen, deren Werfe heute noch lebendig sind und lange lebendig bleiben werden. Daß Grillparzer überhaupt noch lebe, davon wußte man in Deutschsland kaum etwas. Diese drei aber, Grillparzer, Hebbel und Ludwig, sind die drei charakteristischen Then des Überganges vom Klassizismus zum Keaslismus, von einer toten, vergangenen Welt zu einer neuen, lebendigen Wirklichseit. Des Überganges! denn keiner von ihnen kam dazu, ganz und entschieden mit dem Alten zu brechen. Grillparzer wurde 2 um

Realisten in der Form, aber im Stoff vermochte er sich nicht von dem Prinzip der poetischen Ferne loszulösen, Hebbel's Weg führt von "Maria Magda= lena" wieder nach rückwärts zu den "Nibelungen" und ebenso schritt Otto Ludwig aus ben Konfliften der Gegenwart, welche den "Erbförster" erfüllen, um zwei Sahrtausende zurück nach dem dämmernden Diten zu den "Mafkabäern". Sie alle taften nach einem neuen Weg, ohne ihn zu finden, aber das allein erhebt sie schon hoch über jene ihrer Nachfolger, welche in der Zeit seit 1850 schrieben, ohne je das Gefühl zu haben, dies ganze Thun und Treiben sei nichtig und überlebt, die Welt dürste nach einem frischen, erquickenden Trunk, indes ihr jene nur schales, abgestandenes Getränf in freilich ichon geschliffenen Krügen zu fredenzen wußten. Die Kritifer, welche den Migstand fühlten, trösteten sich mit der Aussicht auf eine neue Blüteperiode der Litteratur, welche mit der Begründung des neuen deutschen Reiches anbrechen müsse. Das neue Reich tam, aber die neue Kunft blieb aus, die Poeten wandelten nach wie vor in den alten ausgetretenen Geleisen, sie dichteten sozusagen nur aus Gewohnheit noch fort, der Gine mehr im Style Schiller's, der Undere mehr in jenem Goethe's, nur keiner in seinem eigenen; der Sanger, der ein Echo in unserer Bruft wachrufen foll, muß uns Dinge zu sagen haben, die uns niemand jagte, und die uns, wenn wir fie end=

lich hören, anmuten wie ein heimlich lang gesuchtes Rätselwort, das sich uns plötzlich in Klarheit und Schönheit offenbart. Die Schriftsteller der Zeit aber waren reizend, geistvoll, blendend, interessant, sie besaßen alle erdenklichen trefflichen Gigenschaften, nur vermochten sie das Eine nicht, das Eine, was Not thut, mit sich fortzureißen in Wetter und Sturm, alle Saiten des Herzens erklingen zu machen, zu weiten, ungeahnten Ausblicken mit sich fortzuführen. Man empfindet ja Wohlgefallen an ihren niedlichen Sachen und Sächelchen, aber nichts von jener schau= bernden Bewunderung, die uns vor den Werfen der Meister durchweht. Auch ein zierliches Holzschnitzwerk, eine feine Miniatur in Elfenbein besitzen sicher= lich Kunstwert, aber wer wird sie neben die riefigen Marmorblöcke stellen wollen, aus welchen Michel Ungelo's Hammer seine gewaltigen Gedanken heraus= schlua?

Was unserer Kunst abhanden gekommen, das war der echte Idealismus, der großen Zielen zustrebt und kühne Gedanken denkt, aber eben weil dieser fehlte, sprach man so viel von Idealismus, wie man am meisten von dem redet, was man nicht hat, und die Dichter affektierten eine angelogene Gesinnung, es entstand der PseudosIdealismus, der dem echten vortrefflich abgeguckt hat, wie man sich räuspert, aber das Genie bei ernsteren Kämpfen als auf der Wachtparade nicht ausweisen konnte. Die

Illuren des Idealismus, das Geberdenspiel, die Formen waren alle da, aber es fehlte der Beift, der die toten Formen belebt, nie erscholl die starke Stimme der tiefen Überzeugung, in unserer Litteratur war an Stelle bes echten Brufttons die Ropfftimme getreten. Freiheit und Menschenwürde, sein Volk und seinen Gott pries vordem der Dichter, welcher nicht gang im Erotischen aufging. Wie sah es nun aus? Das Streben nach nationaler Ginheit war er= füllt, die nationale Poesie hatte damit ihren besten Stoff verloren, religiose Dichtungen wären ben glaubenslosen Dichtern faum besonders geraten, an ihre Stelle müßten jest philosophische Gedankenepen treten, wie wir deren ja auch einige besitzen, freilich ohne daß sie allzuviel Anklang gefunden hätten. Neben der sogenannten naiven Dichtung, die sich vornehmlich um Wein und Weib dreht, hätten alfo bei wahren Idealisten die Themen der Freiheit und der Menschenwürde stark in den Vordergrund treten müssen, aber damit war es ein eigen Ding, die Pseudo-Idealisten befangen ja beides, doch es war leider ftets nur die Freiheit und die Würde des Bürgertums, die fie verherrlichten. Wie der Mensch nach einem berühmt gewordenen Ausspruch erst beim Baron aufängt, so beginnt er hier erft beim Bücher= fäufer; das Volk in seiner großen Masse, das keine Bücher fauft, gang einfach weil es fein Geld hat, fam hier nicht in Betracht. So gelangten die

Deutschen glücklich in jene Kulturperiode, wo die historischen Romane von Georg Ebers und Felir Dahn, die Bugenscheibenepif und Lyrif von Julius Wolff und Rudolf Baumbach, die Lustspiele von Moser und Schönthan, die modernen Schauspiele Paul Lindan's, endlich die phrasendröhnenden Tragödien Wildenbruch's ihre beliebteste geistige Rost bil= beten. So war der Stand der Dinge vor kaum zehn Jahren. Nun aber kam der Rückschlag und angewidert von dieser Sorte von Idealismus warfen fich die jung aufstrebenden Talente aus tropiger Oppositionslust dem extremsten Naturalismus in die Urme. Unter den Alten, waren wenigstens folche, die wie Geibel, Lingg, Hamerling, Storm, Jordan, Wilbrandt, Greif mit voller Ehrlichkeit Idealisten zu sein behaupten konnten und zwar seit 1870 zu= frieden gestellte Idealisten, benen der Traum ihrer Jünglingsjahre in Erfüllung gegangen war, unter benen aber, welche erst in der Zeit nach 1870 heran= wuchsen, konnte jener alte klassizistische Idealismus nicht mehr recht Wurzel fassen.

Man darf die Einwirkung politischer Zustände auf litterarische Strömungen ja nicht zu gering ansichlagen. Es muß daher die Einwirkung des deutsichen Reichskanzlers auf unsere Kunstentwickelung stärker betont werden, denn so ist es: seine mächstige Gestalt hat, so wenig er selbst sich um die Erzeugnisse unserer Dichter kümmerte, den tiefgehends

ften Einfluß auf dieselben geübt; wer den alten Idealismus in Deutschland erschlug, das war eigent= lich Bismarck. Dies hängt so zusammen. Nach der Gründung des neuen Reiches begann bekanntlich der große Kulturkampf, bei welchem die idealistischen Freiheitskämpfer früherer Tage dem gigantischen Staatsmanne eifrig Beerfolge leifteten. Diefer Zwift erfüllte mit Lärm und Getofe die 70er Jahre, gegen das Ende derfelben ließ aber der Führer im Streit plöklich abblasen, schloß seinen Frieden mit dem so schonungslos verfolgten Gegner und erklärte, das alles sei nur "Stuck und Verput," gewesen. Run wurde der Grundsatz der Realpolitik demonstrativ proklamiert. Man stand plötslich nicht mehr Rom gegenüber, sondern sollte Seite an Seite mit dem bisherigen Gegner, in dessen Reihen sich auch Idealisten genug befanden, den Bernichtungs= frieg gegen die Sozialdemofratie führen. Da= mals zersplitterte die altidealistische Phalang, die einen folgten auf dem neuen Weg und verloren damit das Recht auf die frühere Bezeichnung, denn Idealist ist doch wohl nur der, welcher die Sache der Schwachen, nicht jener, der die Intereffen der Mächtigen vertritt, die anderen hielten sich grollend seitab, zerfallen mit den alten Genoffen und ohne doch die Kraft zu energischer Opposition zu finden. Die Litteratur war richtungsloß geworden, damit aber mar dem Naturalismus, der ein Jahrfünft

darauf seine Vorpostenkämpser in's Feuer schickte, das Terrain vorbereitet. Der Idealismus hatte sich selbst aufgegeben, seit er kein Ziel mehr kannte, als die Erhaltung des Bestehenden und sich zu diesem Zweck sogar zum Werkzeug einer krassen Interessenspolitik hergab, deshalb war er den neuen Richtungen gegenüber haltlos, ja im moralischen Sinne wehrlos.

In dieser Litteraturströmung, die man gewöhn= lich so ganz oberflächlich unter den Gesamtbegriff Naturalismus zusammenfaßt, waren jedoch von Anfang an die heterogensten Richtungen vertreten, die nur ein Gemeinsames hatten, den gemeinsamen Feind, den hohl und lügnerisch gewordenen altersschwachen Idealismus. Alle Kunft ist symbolisch, darum wirft fie aber nur dann, wenn ihre Symbole im Volk3= bewußtsein lebendig find, die alte Aunst aber arbeitete mit toten Symbolen, so 3. B. die griechische und die germanische Mythologie, welche in Malerei, Stulp= tur, Musik und Litteratur so oft noch Verwendung finden, aber nur einem kleinen Teil der Gebildeten leicht verständlich sind, indes beispielsweise der christ= lichen Religion entnommene Symbole solange stets berechtigt und wirksam bleiben werden, als die Rennt= nis der Evangelien, der Apostelgeschichte und der Legenden bei der Masse des Bolkes vorausgesett werden darf. Jedenfalls besteht eine der wichtigsten Aufgaben der modernen Kunft darin, moderne Sym= bole zu finden, das heißt eben sich des modernen

Lebens als Stoffes fünftlerischer Wiedergabe zu be= mächtigen.

Charakteristischer Weise war es ein Amerikaner Ralph Waldo Emerson (also ein Sohn jenes Welt= teils, für welchen unfere Symbole, unsere poetischen Ausdrucksmittel noch fremdartiger und unpassender erscheinen als für Europa, wo wenigstens eine ge= wisse Kontinuität des historischen Bodens und Werdens die Beibehaltung solcher mumifizierter Symbole minder auffallend erscheinen läßt), welcher sich unter den ersten befand, die gegen dieses fortwährende Wiederfäuen alter Gedanken und alter Rulturformen, das fich heute sehr mit Unrecht den verehrungs= würdigen Namen Idealismus beilegt, Front machte. "Das amerikanische Leben brauft täglich um uns ber und findet doch so schwer einen, der ihm Worte leiht," seufzt Emerson, aber er weiß auch recht wohl, was die Schuld daran trägt und verkündet dies mit mutigen Worten: "Der Makstab und Brüfstein des poetischen Genies ist die Fähigkeit, die Boefie aus den alltäglichen Erscheinungen herauszulesen, die heutigen Verhältnisse dichterisch zu schmelzen, nicht Scott's ober Chakespeare's alte Kabeln wieder aufzu= wärmen, sondern die des 19. Jahrhunderts und der bestehenden Nationen in allgemeine Symbole um= Er hebt hervor, daß "ein feiner und mächtiger Gedanke dazu gehört, um nachzuweisen, wie derselbe schöpferische Trieb jett in unseren

eigenen Häufern und öffentlichen Versammlungen thätig ift, und um die lebendigen Kräfte, die zu dieser Stunde in New-York, Chicago und San Franzisto schaffen und wirken, in allgemeine Symbole zu bringen." Den Gedankengehalt seiner Reit, die Kräfte, die in ihr nach Entfaltung ringen, darzustellen, das ist eine weit würdigere, wenn auch schwierigere Aufgabe für den Dichter, als wenn er "seine Er= gählung nach Indien, Rom oder Versien verlegt." Dem Poeten gehört jeder Gegenstand zu, "Politik, Ökonomie, Fabriken und Borfenspiel ebensogut wie Bergen und Sonnenuntergang," ja Emerson meint fogar: "Wir werden nie politische Ökonomie verfteben lernen, bis fie uns Burns ober Berauger oder ein anderer Dichter in Liedern verfündigt." Run, zwar nicht in Versen, aber höchst wirksam hat uns Zola's Germinal unsere Gesellschaftsordnung verstehen gelehrt.

Unsere Poesie hatte sich statt in den Himmel zu dringen in's Blaue, Leere, Wesenlose verloren, darum war es nötig, sie auf die Erde zurückzubringen, diesen Prozeß nennt man Naturalismus. Jedes Extrem ruft sein Gegenteil hervor, die Abwendung vom Leben der Gegenwart erzeugte jenen Natura-lismus, welcher nur in der getreuen Kopie des Alletags das Heil fand und die Übersättigung an dieser oft kleinlich-widerwärtigen Richtung läßt heute wieder manche zum Mysterien-Spiel greisen, das sind

Schwankungen einer fieberhaft erregten Zeit, die nur zu begreiflich erscheinen. Es wäre aber genau so kurzsichtig im Naturalismus der absoluten Objektivität als in symbolistischer Mystik die Zukunst der Litteratur zu erblicken. Die naturgemäße Entwicklung besteht in der Überwindung der Extreme, nicht im Aufgehen in einem derselben. Der Naturalismus vermochte nicht die in ihn gesetzen Erwartungen zu erfüllen, noch weniger aber würde eine wirklich modernen Geistern fremdartige, überhitzte Mystik dies vermögen.

Der Naturalismus der rein objektiven Betrachtungsweise war von vornherein ein Unding, denn was dem Kunstwerk Wert und Leben leiht, ist der Feuerhauch des schöpferischen Genius, der uns daraus entgegenwehen muß. Diese Kunst der Objektivität ist heute auch schon von der größten Zahl der Naturalisten selbst aufgegeben, sie schreiben und malen nicht, um die Natur genau so wiederzugeben wie sie ist, was unerfüllbar, sondern so wie sie ihnen scheint, was die großen, originellen Geister unter den Künstlern von jeher thaten.

Die Bebeutung des Naturalismus liegt nicht in erster Linie in dem Streben, das wirklich Vorhandene nachzubilden, worin man sie gewöhnlich sucht, sons dern weil im Naturalismus der moderne Geist zu sich selbst zu kommen trachtet, sich selbst zu erfassen sucht, bedient er sich als Mittel hierzu der getreuen

Nachahmung des heute Seienden. Denn das ist es: Wir Menschen von heute, wir kennen unsere Welt eigentlich nicht, wir find beffer zu Saufe im Alter= tum als in unserer eigenen Zeit, zugleich aber ift in uns ein Trieb erwacht, zu uns selbst zu kommen. Wir fühlen, daß wir dies alte Brot nicht länger effen können, daß es für uns zu Stein geworben ist und wir uns frisches, befferes Brot felber bereiten muffen, daß unsere Zeit so himmelweit von jenen anderen entfernt ift, einen so durchaus neuartigen Charafter an fich trägt, daß diesem veränderten Bepräge auch eine Neugestaltung unserer Bedürfnisse und unferer Erkenntnisse, unseres Lebens und unserer Runft entsprechen müsse. Und bas erfte, dringenoste Erfordernis, um zu bestimmen, wie es in dieser herein= brechenden neuen Zeit werden soll, ift vor allem zu wissen, wie es gegenwärtig in uns und um uns aus= fieht. Diese Renntnis des Lebens in seiner platten Wirklichkeit vermittelt der Naturalismus uns mit erschreckender Wahrheit; er giebt documents humains, er zeigt die Welt wie sie ist und freilich erweckt er damit in energischeren Naturen auch das Bewußt= sein, daß sie nicht so sein sollte. Der Naturalismus als Selbstzweck mare widerlich, der Naturalismus als Mittel zum Zweck ist eine erfreuliche That. Und damit stehen wir am Scheidewege zwischen den beiben Hauptströmungen, die in den Flegeljahren des deut= schen Naturalismus wirr durcheinander wogten, sich

aber jett immer beutlicher trennen und von benen die eine den Untergang einer abgelebten Epoche, die andere den Aufgang eines neuen Geftirns bedeutet. Die Ideallosiakeit, welche sich der Bourgevisie nach Erreichung ihrer Absichten bemächtigte und kein anderes Biel mehr kennen ließ, als die möglichste Ausnutung ihrer Klassenvorteile, erzeugte endlich, als man es müde geworden, das Feigenblatt des Pseudo=3dea= lismus vorzuhalten und sich ungescheut gab, wie man dachte und empfand, das Virtuosentum der nackten Sinnlichkeit, die Darstellung der Sinnenlust als intereffantesten Gegenstandes der Schilderung, die Litteratur der moralischen Fäulnis, denn diese Leute, die Defadenten, die Fin-de-siècle-Menschen, fie find nichts als das Fäulnisprodukt der Auflösung alter Ideale. Sie sind die letten Dichter des Bürgertums und fürwahr es ift ein weiter Weg nach ab= wärts von Leffing, Goethe und Schiller, den Poeten bes fämpfenden dritten Standes, bis zu diesen Bertretern der siegreichen Bourgeoisie. Diese Natura= liften find die letten einer absterbenden Zeit, die entnervten Söhne einer Epoche, die an der Ideal= losigkeit zu Grunde gehen muß, welche fie als ihrer Weisheit letten Schluß verkündet.

Neben diesen Vertretern des 19. Jahrhunderts, die mit ihm dahinschwinden werden, erheben sich jedoch bereits die ersten einer neuen Zeit, die kraft= vollen Söhne des 20. Jahrhunderts, die Sozial=

reformer und Sozialisten, fie haben wieder Ibeale, in ihrer Bruft wohnt ein unvertilgbares Vertrauen zu der Zukunft der Menschheit und weil sie an diese Bukunft glauben, deshalb wird sie ihnen auch ge= hören. Das find die beiden Sauptgruppen, neben benen vereinzelte Sonderbestrebungen für uns nicht in Betracht fommen. Es ist Die Stimme der Enterbten, welche sich nach einer Bause von fast 40 Jahren dumpf grollend mit verstärfter Macht auch in der deutschen Litteratur vernehmen läßt. Freilich sind es auch jett noch wie vormals vorherrschend Ungehörige bes dritten Standes, die fich bes vierten annehmen, und die Bersuche, wie sie etwa jungst= hin im Roman der jozialdemofratische Abgeordnete Wilhelm Blos gemacht hat, eine Parteilitteratur zu schaffen, sind recht unglücklich ausgefallen, ba diese Produkte vor den Augen einer Kritik, welche die fünstlerische Form für ebenso notwendig erachtet, als den ethischen Gehalt, nicht bestehen können. Der erste deutsche Romancier welcher die sozialen Brobleme wieder mit Ernst und unbeirrt von Partei= rüchsichten behandelte (ein Lob, das man Spielhagen so wenig spenden kann als den Schriftstellerinnen der "Gartenlaube", Marlitt und Werner) war Mar Rreger, den wir deshalb als Typus aus der in den letten Jahren immer mehr auschwellenden Zahl von gleichstrebenden Schriftstellern herausgreifen, die alle zu besprechen unseren Absichten zu fern läge. Dr. Emil Reich.

er mit den "Beiden Genoffen" auftrat, in denen ein braver, ordentlicher Arbeiter, der nebenbei idea= liftisch für die Riele der Sozialdemokratie schwärmt. durch einen Agitator dieser Partei, der ein Lump jeder Avll zu sein scheint, ausgesaugt und betrogen wird. erscholl ihm ein Jubelpäan des Bürgertums, aber 1883 erschienen "Die Verkommenen", das Berliner Seitenstück zum "Assommoir", worin ber Autor, ber noch zwei Jahre früher in dem ersichtlich unter Spielhagen's Einfluß geschriebenen romanhaften Roman "Sonderbare Schwärmer" jeder Sozial= reform feindlich gegenüberzustehen schien, den in= zwischen in ben "Betrogenen" eingeschlagenen Weg des naturalistischen sozialen Sittenromans entschlossen weiter verfolgte. Dies Bild aus dem Arbeiterleben wirkt injofern energischer noch als "L'Assommoir", weil der Gisendreher Merk und seine Familie, die im Mittelpunkt der Erzählung stehen, von Natur aut angelegte Menschen sind, welche unter dem Druck ber Verhältnisse zum Verbrechen und zur Schande berabsinken: die daneben gestellte Familie Sakob forgt bafür, daß die nötige Unparteilichkeit nicht verlett wird, denn diesen Leuten fann feine Sozial= reform helfen, neben dem Proletariat steht hier bas Lumpenproletariat. Von Kreger's späteren Werken verdient "Meister Timpe" (1888) besondere Erwäh= nung, weil darin der Verzweiflungstampf des untergehenden Kleingewerbes seine dichterische Schilderung fand, die leider durch romanhafte Zuthaten (den Sohn, der dem eigenen Vater seine Modelle stiehlt, um ihn zu Grunde zu richten) geschädigt wird; wie der königstreue alte Mann den sicheren Untergang vor Augen in einer Arbeiterversammlung plötslich als sozialistischer Redner auftritt, ist eine hinreißende Scene. Dasselbe Thema behandelten übrigens auch Alphonse Daudet in der rührenden und reizenden Novellette "Le secret de maitre Cornille" und Ludwig Anzengruber im "Vierten Gebot", der Tragöste des Wiener Kleinbürgertums; auch Rosegger's Roman "Jakob der Letzte", der den Untergang der Kleinbauern schildert, gehört in diese Kategorie.

Dem öfterreichischen Volksdichter, der mit Grillsparzer und Raimund die Kaiserstadt wie den Kaiserstaat an der Donau, in der Litteratur zu vertreten in erster Linie berusen war, gebührt hier ein besonderes Lorbeerblatt. Er war es, welcher zu einer Zeit, als ein epigonenhafter Klassizismus noch in vollster Blüte stand, lange vor den reichsdeutschen Raturalisten und unabhängig von den ausländischen Vorbildern jener, einen urwüchsig deutschen, kernsgesunden, wurzelhaft triebfräftigen Realismus besgründete. Und wenn auch gerade jenes Schauspiel, das (knapp vor dem "Vierten Gebot", im September 1877, entstanden) die soziale Frage am unmittelsbarsten zum Gegenstand wählt, "Ein Faustschlag", zu seinen schwächeren Werken zählt, so vernimmt

man boch in fast allen seinen Stücken bas Rauschen einer sozialen Unterströmung, die bei längerer Lebensfrift des Meisters sicher noch einmal mächtig brausend in einem Werke von gleicher Genialität, wie etwa der "Meineidbauer" eines ist, zu Tage getreten wäre. Immer wieder klingt ja das Thema an, so in seinen humorvollen wie in seinen tragischen Verbrechergestalten, welche oft herbe Unklagen gegen die Gesetze des heutigen Staates bilden. In den "Rreuzelichreibern" fpricht es ber Steinklopferhans aus, wie es ihm als das Wichtigste erscheine, daß ben "Tagwerkern und Rleinhändlern, die sich jo im Elend mit Weib und Rind fortfriften" ihr Los erleichtert werde und eben diefer Lieblingsfigur, dem bäuerlichen Philosophen, der felbst nur ein armer handarbeiter ift, wie sein Schöpfer zeitlebens ein von Sorgen geplagter Kopfarbeiter blieb, legt der Erzähler Anzengruber das "Märchen von der Maschine" in den Mund, den Zukunftstraum von einer Zeit, wo die Maschinen den Menschen die Arbeit abnehmen werden, aber nicht mehr zum Vor= teil einiger, sondern aller. Auf die "neuchen Leut" hofft er, denen "die Gesundheit und die Geschickt= heit aus die Angen leucht", und die "unverfrüppelt. unverfümmert, ichon, groß und start" ihre Maschinen betreuen werden, als "saubere, luftige Arbeitsleut'." Von Anzengruber hätten wir das großzügige, echte

soziale Drama erhalten können — es war ihm nicht mehr vergönnt, diese seine lette, größte That zu vollsbringen, den reichsten Kranz auf sein Haupt zu drücken. —

Hier sei übrigens auch der 1887 erschienenen Erzählung "Im alten Eisen" des originellen Wilhelm Raabe gedacht, wo das Bild der beiden verlassenen Kinder, die hungrig in der ärmlichen Stube neben der Leiche der Mutter weilen, sich tief einprägt.

Ills neuester und bis nun einziger litterarischer Vorkämpfer des Anarchismus ist der Deutsch=Schotte John Henry Mackay zu nennen. Im Jahre 1885 trat er zuerst, damals noch als sozialistischer Lyrifer auf, zu gleicher Zeit mit dem Deutsch = Ruffen Reinhold Maurice von Stern, dem Oftpreuffen Arno Holz, dem Anhalter Hermann Conradi und dem Hannoveraner Rarl Bendell. denen er übrigens als lyrischer Dichter nicht gleichwertig ift. 1889 mit der zweiten Auflage seiner Zeitgedichte "Sturm" entpuppte er sich als Anarchist und sein im Herbst 1891 erschienener Roman aus Londoner Flüchtlingsleben führt direkt den Titel "Die Anarchisten". Am wertvollsten darin sind äfthetisch die in Zola's Manier gehaltenen Schilderungen der Quartiere des Elends in der Weltstadt, sonst werden eigentlich nur parteipolitische Gespräche geführt, die mit Kunst so gut wie nichts zu thun

haben. Jedenfalls darf man auf Mackan's Beiter= entwicklung gespannt sein.

Die stärkste Seite des sozialistischen Naturalis= mus ist entschieden die Lyrik, wie sie 40 Jahre früher auch die schärffte Waffe des sozialistischen Idealismus war. Allerdings wird man gerade bei einem der begabtesten sozialen Lprifer, bei Reinhold von Stern, fast im Zweifel fein, ob man ibn zu ben Modernen zählen dürfe, Rlangschönheit und Wohl= laut, die sich bei ihm in feltener Fulle finden, würden ihn eher zu den Alten weisen und wer seine "Ausgewählten Gedichte" (1891) aufschlägt, ohne sonst etwas von ihm zu kennen, möchte sogar kaum glauben, daß dieser Mann ein Vorkämpfer des Sozialismus fei, worüber freilich die "Proletarier= lieder" und die "Stimmen im Sturm", beide "bem arbeitenden Volk gewidmet", ihn belehren könnten. Hie und da aber bricht die Gefinnung des Sprechers boch hervor, wie einige Strophen aus "Der Zukunft Zaa" beweisen mögen:

"Die Menschheit reicht die Friedenshände Sich brüderlich von fern und nah, Die alte Feindschaft hat ein Ende, Der große Friedenstag ist da! Die Sprachverwirrung, die seit Babel Die Menschenbrüder trennt und narrt, Der Blutstrom, der seit Kain und Abel Zu einem wilden Meere ward:

Getilgt, gelöscht, gefühnt, vergeben Verklärt, verbrüdert und verschönt!
So ist das arme Menscheuleben Nun endlich mit sich selbst versöhnt. Hier gleiche Pflichten, gleiche Rechte Der Frohne Sklavenjoch zerschellt; Nicht Herren mehr und nicht mehr Knechte — Ein Arbeitsvolk die ganze Welt!

Das ist die große Sonnenwende Im Jubeljahr der neuen Zeit: Es siel die Scheidewand der Stände — Ein Abel nur — die Menschlichkeit! Es bindet alle eine Bürde, Ein Sehnen nach dem ew'gen Licht, Und eine Ehre, eine Würde:
Die treu erfüllte Menschenpslicht."

Weit deutlicher prägt sich die soziale Gesinnung in dem "Buch der Zeit" von Arno Holz aus, der als Novellist und Dramatiker mit Johannes Schlaf in Rompagnie arbeitend, sich einsach schildernd strengster Zurückhaltung und thunlichster Objektivität besleißt, als Lyriker aber sich durch subjektive Gesühlsausbrüche dafür entschädigt. In zwei Bildern stellt er hohns voll die gnädige Frau, die heut' Migräne hat, und die arme Mutter aus dem Volke neben einander, in "ecce homo" zeichnet er den modernen Heros, kein Feldherr von adligem Blut, der Schusterjunge ist es, der Findling, der nun als einsacher Setzer tagtäglich an seine Arbeit geht, der sich als Autodidakt unter

Mühen und Entbehrungen sein Wiffen erwirbt und mit bitterem Schmerz erkennt:

"Das Herz von Golgatha Hat sich umsonft verblutet."

Wie dieser Proletarier endlich zum Anwalt der Millionen wird, deren Los seinem gleicht, dabei aber auch als bewunderter Führer der schlichte Arbeiter bleibt, das feiert der Boet, benn das ist das neue Helbenideal, "ein Bolfsfoldat auf Bache", ein ehr= licher Vertreter bes vierten Standes. Huch in ben "Urmen Liedern" und im "Phantajus" tritt Holz für Die Leidenden ein, ebenso wie dies die Lyrifer Julius Hart und Richard Dehmel thun. Der sozusagen offizielle Dichter der Sozialdemokratie aber ist Karl Henckell, der ganz in der Partei aufgeht, keine andere Überzeugung kennt als ihr Programm; ob diese Gin= seitigkeit nicht seine Begabung schädigen wird, bleibt abzuwarten. Durch das Lied vom Agent provocateur zuerst in weiten Kreisen bekannt geworden, hat er in dem Gebicht "Gründentschland" poetisch die neue Litteraturbewegung gerechtfertigt und wo er von ber Bufunft fingt, ber wir zustreben, erheben seine Verfe fich zu echtem Schwung:

> "Jett ist die Wahrheit Mann geworden, Erkenntnis ward des Fühlens Braut, Jett wird in ehernen Aktorden Das zwanzigste Jahrhundert laut.

Es hat ein Hammer aufgeschlagen Im menschlichen Maschinensaal, Der Amboß klang und fortgetragen Ward sein Getön von Thal zu Thal.

Aus ihrem dunkeln Mutterschoße Bächst auf zur Kraft durch Not und Leid Die kampsgeborne, palmengroße, Lichtaugenholbe, neue Zeit."

Als poetischer Kampsgenosse der sozialdemokratisischen Fraktion muß noch Leopold Jacoby genannt werden, der in den beiden Sammsungen "Es werde Licht" und "Deutsche Lieder aus Italien" eine recht beachtenswerte Begaburg offenbarte; in jüngster Zeit gab Bruno Wille seine Gedichte "Sinsiedler und Gesnosse" heraus. Zwei wirkliche Proletarierpoeten sind der Österreicher Andreas Schen und der Schweizer H. Grenlich, beide seit langen Jahren als Arbeitersführer bekannt. Demnächst soll übrigens eine von Hendell im Auftrage der Partei zusammengestellte Anthologie sozialdemokratischer Lyrik erscheinen, die gewiß viel Interessantes enthalten wird.

In den letzten Jahren fanden dann endlich auch die Buchdramen, welche Arbeiterverhältnisse ous äleterer oder neuester Zeit behandelten, mehr Aufmerkssamkeit, ja einigen gelang es sogar sich in Bühnenstücke zu verwandeln. Nichard Voß hatte sich in "Alexandra" noch auf gelegentliche Seitenblicke besichränkt, kühner nahm der Jüngstdeutsche Conrad

Alberti das Thema in der Tragödie "Brot" auf, deren Held Thomas Münzer ift, die aber in der altbekann= ten leidigen Liebesgeschichte versandet: Alberti machte übrigens, wie fein Gefinnungsgenoffe Rarl Bleibtreu, die soziale Frage auch sonst mehrfach litterarisch nut= bar. Adolf Wilbrandt, welcher den Gracchus = Stoff vormals dadurch vergriff, daß er ihn freilich mit poetischer Wärme aber gang ohne Rücksicht auf bie Landverteilungsfrage behandelte, welche in Wahrheit das treibende Motiv der beiden Gracchen, dieser Ur= ahnen des Sozialismus, bildete, schrieb nun ein wohl= gemeintes, modernes Schauspiel, das den sozialen Ronfliften durch Wohlthätigfeit und Wohlfahrtseinrichtungen nach englischem Muster ein Ende machen wollte, aber in Berlin feinen Erfolg fand; die träumerisch=sinnige Natur des Dichters widerstrebt wohl jo harten, rauhen Stoffen. Als aktuellen Aufpuk fucht Defar Blumenthal die Arbeiterfrage im "Schwarzen Schleier" zu verwenden, wo er in Dr. Gerhard von Brügge ben lächerlichsten aller Sozialreformer auf die Bühne stellte, eine Figur, die mit um fo stärkerer Komik wirkt, je ernsthafter sie gemeint war. Hermann Bahr's "Neue Menschen" find ein blutiger Erstlingsversuch, über welchen ber Autor längst hinaus ist. Hugo Lubliner's "Rommender Tag", eine Dramatisierung ber Regierungspläne, ging in Berlin flanglos zum Orfus hinab und auch Richard Grelling's "Gleiches Recht" erhebt sich nicht über das Niveau

litterarischer Eintagsfliegen. Würdigeren Ausdruck findet die große drohende Frage in Rosegger's Schaussiel "Um Tage des Gerichts", der sächstische Anarschift verdient als gelungene, echt moderne Episodenssigur Lob. Ebenfalls in bäuerlichen Verhältnissen hatte schon früher mit starkem Erfolg Karl Morré im "Nullerl" das traurige Los armer, arbeitsunsähig gewordener Dienstboten behandelt. Zu den Buchsdramen zählt vorläufig noch A. Dehlen's "Zwischen zwei Welten", während Hermann Fabers Schauspiel "Der freie Wille", welches, wie dann Arne Garborg's neues Stück "Die Unversöhnlichen", die forrumpierende Macht des Geldes und die soziale Not des Mittelsstandes schildert, in München zur Darstellung kam.

Groß war die Überraschung als Wilbenbruch, ben tragischen Kothurn abschnallte, und vergessene Jugendspsade wieder suchend mit der "Haubenlerche" modernsten Boden betrat. In Wien erlebte dieses Schausspiel das sonderbare Schicksal, daß der größte Teil des Publifums offen für den Thunichtgut des Stückes Partei nahm und mit ihm sich über "Ausuft mit die Prinzipien" lustig machte, was der Autor keineswegs beabsichtigte. Es geschieht auch nur, weil der Darsteller des Hermann seinem Partner weit überslegen ist, doch wird durch diese unglückselige Besetzung Sinn und Absicht des Werkes gefälscht. Der jünsgere Bruder entpuppt sich doch im letzten Aft in sonzweideutiger Weise, daß kein Zweisel obwalten kann;

er ist der Repräsentant der genußsüchtigen, ja ehrlosen jungen Lebemänner. Im übrigen liegt mir nichts ferner, als dies Stück zu loben. Wenn Lene der lustige Flefeld besser zusagt als der ernsthafte, nicht mehr gang junge August, so ist dies feine soziale, sondern lediglich eine Herzensfrage und falls Lerche den Fabriksherrn liebte, so wäre wieder gar fein Grund da, weshalb sie nicht fein Weib werden fönnte, höchstens müßte er sie zuvor von Juliane ein Jahr lang unterrichten laffen. Wenn in Bauern= feld's "Aus der Gefellschaft" Fürst Lübbenau, der präfumtive Ministerpräsident, die sehr bürgerliche Gouvernante heiratet, flatschen wir Beifall, wenn Ferdinand's Vater Diefem feine Louife raubt, nicht zugeben will, daß der Sohn des Prafidenten die Beigerstochter zur Frau nimmt, sind wir emport, wie durfen Standesvorurteile zwei liebende Bergen trennen? Wenn aber ein Fabrikant sich seine Lebensgefährtin im Arbeiterstand sucht - ja, Bauer, bas ift gang was anderes. Was da in uns zum Vorschein fommt, ist das Klasseninteresse in seiner häßlichsten Form, wir billigen die Mesalliance, wo sie und Vorteil bringt, wir verpönen sie, wo sie uns schädigt. -In diesem speziellen Fall paßt Lene allerdinas mit ihrem Blefeld, diesem Mufter bes braven, zufriedenen Arbeiters, am besten zusammen. Wir bekommen üb= rigens von der Arbeiterfreundlichkeit des Herrn August feinen allzu hohen Begriff, wenn Paul Flefeld, offen=

bar der Geschickteste und Bestbezahlteste, es ausnahms= weise bis auf 6 Mark täglich bringt und ob solcher unerhörter Einnahme von Lenes Mutter nicht ge= nung bestaunt werden kann. Wie viel mag da wohl einer jener "ordinären Maschinen-Möpse", welche ber Büttgeselle so sehr verachtet, erhalten? Ale Schmalenbach, der Lumpenfaftor, ift gang im Recht, wenn er Alefeld seinen Mangel an "Rohrdespri" vorwirft. Flefeld hält sich ja thatsächlich für "ganz was Extraordinäres", er ist stolz auf seine Thätig= feit, weil fie eine schöpferische sei. Ohne es zu wollen, weist Wildenbruch damit indirekt auf den armen Maschinen-Mops hin, dem seine mühevolle Arbeit biese innere Befriedigung nicht geben fann. Sein Refeld aber, so sympathisch er auch erscheint, kann ebensowenig für den Typus des modernen Arbeiters gelten, als sein Serr August für den Fabrikanten typisch ift, beide sind Ausnahmen. Deshalb beweist "Die Haubenlerche" gar nichts, als die lonalen Befinnungen Wildenbruch's, an denen ohnedies niemand zweifelt.

Mit ganz anderer Lebenswahrheit wirft der Auftritt bei Fulda, wenn der heißblütige Arbeiterführer Kraus und der hochmütige Herr von Ottendorf erbittert aneinander geraten. Der Beifallsfturm, welcher überall dem zweiten Aft des "verlorenen Paradieses" folgt, weist der Zukunft des deutschen Dramas die Bahn. Ludwig Fulda beherzigt die

Lehre, daß auf der Bühne nur das wirkt, was wir Wenn Mühlberger sein bleiches, frankes Kind, das ohne Raft schaffen muß, der verwöhnten. reichgeschmückten Tochter seines Brotherrn gegenüber= stellt, deren Leben in der Jagd nach Vergnügungen fich verzettelt, dann geht ein Schauer durch bas Hans, denn hinter diesen beiden Mädchen richtet sich das rote Gespenst drohend empor, da muß auch der Schwerhörigste den Schrei der Not vernehmen. Und wenn jest plötlich alle Räder stocken, dem Lärm der Maschinen Totenstille folgt, dann fühlen selbst jene mit den Arbeitern, die, wenn sie von einem Streif in der Zeitung lesen, über die nie zufriedenen Sozialdemokraten nicht genng losziehen können. -Tropalledem erscheint mir jedoch das "Verlorene Paradies" ebensowenig als ein Drama ersten Ranges, wie sein liebenswürdiger Antor als ein genialer Stürmer. Fulda wollte seine ungeberdigen Arbeiter so klar im Recht sein lassen, daß er ein Argument anwendet, welches die Vorgange seines Schauspiels praktisch undenkbar macht. Die Arbeiter fordern höheren Lohn nur darum, weil auch alle andern Fabriken dieser Branche ihn zahlen: ein solches Ver= langen kann ein Unternehmer in irgend einem welt= entlegenen Winkel, wo kein ähnliches Etablissement eriftiert, ablehnen, aber nicht Bernardi, deffen Kabrik mitten in Berlin steht, sonst gehen ihm alle guten Arbeiter sofort auf Rimmerwiedersehen weg und

cs bleiben nur jene, welche anderswo nicht aufgenommen würden. Darauf läßt es ein alter Geschäftsmann wie Bernardi nicht ankommen, weil er weiß,
daß keine Beweggründe der Welt seine Leute veranlassen werden, von einem so selbstverständlichen Unspruch, gleichen Lohn wie ihre Fachgenossen, abzugehen. Daß der Fabrikherr vollends durch den Hinweis auf Edith die Deputation umstimmen will,
ist so unglaublich, daß man es nur als ungeschickte Herbeisührung einer an sich glänzenden Szene theilweise entschuldigen kann. Über den gerührten Schluß,
wo selbst der wilde Sozialist Kraus zahm wird,
schweigt man am besten völlig. Wenn Istland noch
ebte, so hätte er die soziale Frage gelöst.

Slaubt der Zuschauer aber, daß dieser Mühlberger, wenn etwa Ottendorf seine bleiche Käthe verführt hätte, mit einer Absindungssumme die Sache ür abgethan hielte, daß dieser Kraus ein auf solche Weise zu Geld gekommenes Mädchen zur Frau bezgehren würde? Gewiß nicht und deshalb empfindet man die ganze innere Unwahrheit der Beweissührung des Sudermann'schen Grasen Trast doppelt peinlich. Vorderhaus und Hinterhaus in der "Ehre" sind einander allerdings würdig und wir wollen gern glauben, daß Kommerzienrat Mühlingk für ein großes Kapital, ein Millionengeschäft, sich über vieles hinzwegsehen würde, das giebt jedoch kein Kecht zu der allgemein gehaltenen Sentenz Trast's: "Die Ehre

bes Hinterhauses ist schon mit einem kleinen Kapistal in integrum restituieret." Die einzige Stelle im Stück, wo außer der Zornrede Robert's am Schlusse ein Funken des Verständnisses für die Ursachen sozialer Übelstände aufblitzt, ist jene, an der Alma ihren Fall zu entschuldigen sucht, darauf hinweisend, welches Los ihrer als Näherin gewartet hätte: "Und man näht sich die Finger blutig! — Und kriegt 50 Pfeunig pro Tag . . . Das reicht noch nicht mal zu's Petroleum . . Und man ist jung und hübsch." Wer sich die im Magazin bei harter Arbeit hinsiechende, früh verwelkte Käthe Mühlberger versgegenwärtigt, begreift, warum es so viele Alma Heinecke's giebt.

Mit einem sozialen Drama betrat vor kaum drei Jahren Gerhart Hauptmann die Bahn des Ruhmes und sein jüngstes, fünstes Schauspiel "Die Weber" könnte diesen Titel mit noch mehr Berechtigung führen. So jung übrigens Hauptmann ist, er hat bereits Nachahmer gefunden, so vor allem den talentierten Max Halbe mit seinem Schauspiel "Giszgang," in welchem ein junger Gutsbesitzer, der theoretisch sozialmodernen Auschanungen huldigt, an dem Widerstreit dieser Aussichten mit der praktisch durch Familienrücksichten ihm ausgenötigten Stellung zu Grunde geht. Es ist hier nicht unsere Ausgabe, das disherige Schassen Hauptmann's zu würdigen, es wäre auch bei der stannenswerten Produktivität

des jungen Dramatifers eine unnütze Mühe jest schon sein litterarisches Charafterbild zeichnen zu wollen, um vielleicht bereits in ein, zwei Jahren durch eine neue Phase seiner bisher überraschend schnell erfolgenden Entwicklung völlig überholt zu sein. Man verhöhnte sein erstes Werk "Vor Sonnenaufgang," obwohl ichon aus diesem eine ungebändigte, starke Begabung spricht, in allen Tonarten und das zweite, "Das Friedensfest", schien seinen Gegnern Recht zu geben, aber mit den "Ginsamen Menschen" errang er den Plat, der ihm gebührt, und das ist der erste unter unseren jungen Dramatikern. Mag man über die Komödie "Rollege Crampton," die üb= rigens als gut ausgeführte Charafterstudie jedenfalls ihre Berechtigung hat, benken wie man will, ben "Webern" gegenüber ist ein Zweifel an Hauptmann's bedeutendem Talent nicht mehr gestattet; ob er soweit mit den praftischen Erfordernissen der Bühne als folcher, gleichviel ob fie ein überängftlich zensuriertes Hoftheater oder eine "freie Bühne" sei. rechnen lernen wird, als nötig, um sich zu jener Höhe als Dramatiker emporzuschwingen, die ihm nach seinen bisherigen Proben nicht unerreichbar scheint, kann nur die Zukunft zeigen. Allerdings glaube ich nicht, daß es ihm gelingen wird seine fast rein epische Form der Tragodie aufzuzwingen, sondern hoffe, daß er sich zu einer wenn auch der

Eigenart seines Talentes angemessenen, doch mehr dramatischen Form entschließen wird.

Jedenfalls ist Gerhart Hauptmann jener deutsche Bühnen-Dichter, der bisher den offensten Blick für die Schäden der alten Gesellschaft und die Not= wendigkeit durchgreifender Underungen bewieß. Wenn feine Mutter Bockerath in den "Ginfamen Menschen" am wohlbesetzten Frühstückstisch sich bei der altbefamiten Bhrase beruhiat: "Elend hat's immer aegeben," fo findet dieser wohlfeile Trost feinen Wider= hall mehr bei dem jungen Geschlecht. Die Ansichten der im übrigen ganz gutmütigen Frau Vockerath decken sich mit jenen des inpischsten Vertreters der Bourgeoifie, Adolphe Thiers, welcher noch 1850 von der Tribüne der Nationalversammlung herab als Berichterstatter über Urmenpflege salbungsvoll erflärte: "Das Glend ift eine unvermeidliche Bedinaung in dem allgemeinen Plan der Vorsehung; die gegenwärtige Gesellschaft, welche auf der gerechtesten Basis ruht, kann nicht verbessert werden." Wie heute fein ernsthafter Volitiker mehr solchen Nonsens zu verfünden wagt, so hat auch die Sorte philistroser Gemütlichkeit, welche Frau Vockerath vertritt, ihren Aredit verloren. Der Held, für welchen wir uns begeistern sollen, muß sprechen wie Alfred Loth, der jozialistische Schriftsteller, in "Vor Sonnenaufgang": "Mein Kampf ist ein Kampf um das Glück aller, follte ich glücklich sein, so müßten es erst alle anderen Men=

schen um mich herum sein; ich müßte um mich herum weder Krankheit noch Armut, weder Knecht=
schaft noch Gemeinheit sehen." Natürlich kann Loth nicht meinen, die Krankheit ließe sich gänzlich beseitigen, aber er weiß sehr wohl, daß der größte Teil der Erkrankungsfälle in den niederen Schichten auf unzureichende Bekleidung, ungenügende Ernährung und gesundheitsschädliche Wohnung zurückzuführen ist, daß also mit jeder Besserung ihrer Lage auch das Krankheitsperzent erheblich abnimmt. Jedenfalls zeugen diese Worte besser für die ideale Gesinnung Loth's als seine anti-alkoholistische Prinzipienreiterei, die man ihm so gern vorrückt.

Im Ingenieur Hoffmann tritt ihm eine prächtige Kontraftsigur gegenüber: der moralische Lump, der als Student radikale Phrasen drosch und nicht zusgeben möchte, daß er diese Vergangenheit längst abgeschüttelt, der im "Prinzip" alle Forderungen zuzugestehen geneigt ist, ihre Verwirklichung aber ruhig dem natürlichen Gang der Dinge überslassen sehen will, das heißt dem Sankt Nimmersmehrstag, und der durch Loth vor die Entscheidung gestellt die humanitäre Maske in brutalster Weise sallen läßt. Helene dachte nie darüber nach, warum die Vergleute der Gegend immer so gehässig und sinster blicken, Loth lehrt sie das verstehen und das ganze Stück lehrt uns dassselbe.

Ungleich fraffer noch, aber mit aktenmäßiger

Genauigkeit und Trene wird in den "Webern" ein gräfliches Bild sozialen Elends vor uns aufgerollt. Rein einzelner, ein ganges Arbeitsvolf in hungers= pein und Verzweiflnng steht im Mittelpunkt des Studes. hier ichritt hauptmann bis zu den äußerften Ronfequenzen feiner neuen Tragodienform vor und das Refultat war, daß er felbst einsehen muß, zu weit gegangen zu sein. Der Naturalismus fordert, daß die Menschen auf der Bühne genau fo reden, wie sie dies im wirklichen Leben thun würden und da sie auf der Strafe nicht hochdeutsch, sondern Dialekt sprechen, so muß dies auch im Theater so sein. Diese Anschanung bewährte sich jedoch in der Braris nicht. Während Anzengruber's Stücke, Die Dramatisierungen Fritz Reuter's, wie das Bauern= repertoire der Wandertruppe des Münchner Gart= nertheaters durch einen magvollen angewandten Dialekt, welcher zwischen Schriftdeutsch und Lokal= deutsch etwa die Mitte hält, an Wirkung gewinnen, erscheint der schlefische Dialekt, welcher sich schon bei den Volksscenen in "Vor Sonnenaufgang" fehr ftorend geltend machte, in den "Webern" als ein fast unverständliches Kanderwelsch, das nur mit Hülfe eines Wörterbuches für den Dialekt des Eulenge= birges richtig zu entziffern wäre. Es folgte benn auch bald eine dem Hochdeutschen genäherte Ausgabe des Stückes. Damit aber hat der extreme Naturalismus Die Waffen gestreckt. Sobald man sich verpflichtet

fühlt, die Leute nicht in jenen Wortformen, welche fie wirklich im Munde führen, reden zu laffen, sondern in solchen, welche der Hörer versteht, muß man fie auch derart reden laffen, daß nicht bloß wie sie sprechen, sondern auch was sie sprechen dem Hörer verständlich wird, man muß stylisieren im Wort wie in der That. Das Bühnenspiel möchte für Wahrheit genommen werden, obgleich jedermann weiß, daß es Spiel ift dies wird aber nicht durch undurchführbares Streben nach Wirklichkeit, fondern blok burch eine moglichst scharfe Befolgung der Gesetse der Wahrscheinlichkeit erreicht. Die Wahr= heit der Kunst überhaupt beruht nicht darin, daß die dargestellten Dinge sich wirklich so verhielten, sondern, daß uns die Darstellung den Gindruck der Wahrheit zu erwecken weiß, daß sie wahrscheinlich Gerade gegen dies Gebot vergeht fich aber iít. Hauptmann, wenn er am Schluß, allerdings in einer an sich wohl zu vertheidigenden symbolischen Absicht, eben den frommen, rubig arbeitenden alten Weber Silse von einer Rugel treffen läßt, die durchs Kenster hereinfliegt, als das gereizte Militär gegen die zer= ftörungswütigen Arbeiter von der Waffe Gebrauch macht. Solche Bufälle fonnen der Wirklichkeit ent= sprechen, aber sie widersprechen der Wahrscheinlichkeit und nicht was wahr ist, bloß was wir für wahr halten, wirft auf uns als Auschauer.

Als die idealistische Technif aufhörte, den Gin=

druck der Wahrheit zu machen, weil sie sich den geänderten Reitbedingungen nicht anzuschmiegen verstand, mußte sie verschwinden, und sobald die natu= ralistische Technik nicht mehr im Stande ist, diesen Eindruck zu erwecken, wird auch sie verschwinden. Realistisch möchte ich jede Art der Technik nennen, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt der Anschauungsweise, der Aufnahmsempfänglichkeit Bublikums am beften entspricht, eine solche realistische Technik wird und muß sich aus den Kämpfen der Psendo-Idealisten und Hyper-Naturalisten, welche das lette Dezennium erfüllten, als höheres Drittes entwickeln. Die idealistische Technif in allen Runft= arten entsprach dem Geift der Zeit nicht mehr, fie war auf den kleinen Kreis der Kunftliebhaber be= rochnet und konnte den breiteren Schichten der Bevölkerung, die jest immer mehr auch an der Runft teilzuhaben begehrten, nicht Genüge thun, ebenfowenig volkstümlich ist jedoch die naturalistische Technik, benn eben diefes Aufgeben jedes Stylifierens ftellt an den Beschauer, Leser oder Hörer so hohe Un= forderungen, daß die Massen erst recht nicht mit fönnen.

Exemplifizieren wir dies wieder an den "Webern." Die Menge braucht und fordert, wenn sie sich für eine Sache begeistern soll, Männer, welche diese vertreten und an deren Persönlichkeit sich die sonst

recht fühl und abstraft bleibende Überzengung zur liebevollen Begeifterung entflammen kann. Gin Brinzip wird auf das Bolk stets erft durch seinen Repräsen= tanten wirken und im Theater, wo wir alle Bolf find oder vielmehr werden, am meisten. In den "Webern" nun fann sich zwar die ganze Abneigung an die eine Figur des Fabrikanten Dreißiger anfnüpfen, der, den Mund stets voll humanitarer Bhrasen, dabei nicht minder energisch die Hunger= peitsche schwingt, die Zuneigung aber verteilt sich auf so viele Versonen, daß für keine ein recht energischer Anteil übrig bleibt. Der rauflustige Weber Bäcker, der heimfommende Soldat Morit Jäger, der alte Banmert mit seiner jammervollen Familie, ja auch die Episodenfiguren — wenn hier von einem Unterschied zwischen Haupt- und Rebenfiguren überall die Rede sein könnte — der Schmidt Wittich, der Kleinhäuster Ansorge, der alte Gottlieb Hilse: fie alle stehen foordiniert da, ein Held des Ganzen ift nicht vorhanden. Im "Wilhelm Tell" liegt ein solcher Fall nur scheinbar vor, freilich ist auch dort die auf der Schweiz lastende Zwingherr= schaft und deren gewaltsame Abschüttelung ebenso die Hauptsache, wie hier der auf die Weber ausgeübte Druck und ihre Empörung gegen ihn, aber wenn auch Tell nicht der alleinige Held des Dramas ist, an ihm und sodann an Melchthal haftet doch

unser Hauptinteresse, dem gegenüber die anderen Schweizerführer mehr oder weniger zurücktreten. Das find unverletbare und unüberschreitbare Gebote der Kunftform. Jede Rigur foll unfer Interesse wecken, aber bloß eine jedoch zwei, in Ausnahmefällen vielleicht drei, die aber dann eng untereinander verfnüpft sein muffen, durfen uns Ziel und Richtpunkt unserer Aufmerksamkeit sein. So vorzüglich jede der 35 Versonen in den "Webern" gesehen, so scharf und genau sie wiedergegeben ift, die volle Wirfung möchte sich bei der Aufführung denn doch nicht in dem Mage einstellen, als dies sonft dem Talent des Antors entsprechen würde. Man hat freisich dafür gesorgt, daß die Probe auf dies Erempel nicht fo leicht zu machen sei, die Aufführung der "Weber" wurde in Berlin behördlich unterfagt, ebenso wie ein so unschädliches Stück, wie Julda's "Verlorenes Baradies" in vielen Provingstädten verboten, wie dessen "Stlavin" neuestens von zwei Hofbühnen ge= ächtet, wie auch Richard Grelling's übrigens fehr schwächliches Drama "Gleiches Recht" mehrfach in= hibiert, wie neucstens Erich Hartleben's soziales Schauspiel "Hannah Jagert" zur Aufführung nicht zugelassen wurde.

In allen diesen Fällen stehen wir vor derselben Erscheinung, auf die schon wiederholt im Verlauf dieser Betrachtungen über die Stellung der bürger-

lichen Kunft zu den sozialen Problemen hinzuweisen war, und die sich uns so neuerlich als Schlußergebnis bestätigt: Wenn die soziale Frage in der Kunst
zwar häusig, aber im Verhältnis zu ihrer überragenden Bedentung lange nicht oft genug zum Thema
der Behandlung gewählt wurde, so geschah dies nicht,
weil sie ihrer Natur nach fünstlerischer Behandlung
widerstreite, sondern weil jene Schichten, welche die
Kunst zu beherrschen streben, dies mit allen
Mitteln, auch denen des Zwanges, zu hintertreiben
suchten.

Die bürgerliche Kunft will von den Leiden der benachteiligten Volksschichten nichts wissen, sie geht solchen häßlichen Stoffen sorgsam aus dem Wege, es giebt ja so viele andere "unverfängliche" Themen, wozu also zur sozialen Frage schweifen, liegt das Gute doch so nah und ist doch der fleinste Chebruch so ungleich "menschlich interessanter" als der schlimmste Rechtsbruch. Die Liebe in allen ihren Formen, dies ist das unerschöpfliche Grundmotiv für die Gebilde des Dichters wie des Masers und aewiß spielt diese Leidenschaft eine so gewichtige Rolle im Dasein der Menschen, daß es thöricht wäre, ihr einen hervorragenden Plat in der fünstlerischen Wiedergabe des Lebens abstreiten zu wollen, nur möge man sich einer Strophe Schiller's erinnern, der von der Natur meinte:

"Einstweisen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, Erhält sie das Getriebe Durch Hunger und durch Liebe."

Es wird also diesem anderen gleichwichtigen Faktor menschlicher Eristenz, ebenso sein fünstlerisches Recht werden müssen wie der Liebe, und wenn man nur den Versuch macht, so zeigt es sich, daß auch der Hunger in allen seinen so unendlich mannigfaltigen Formen dem bildenden Rünftler wie dem Boeten Gelegenheit zu vollster Bewährung seiner Meister= schaft giebt, daß diesem verhältnismäßig neuen Thema sogar leichter als dem durch die Sahrtausende schon in den verschiedensten Variationen erschöpften Liebes= motiv intereffante, wirkfame, originelle Seiten abau= gewinnen find. Gine stattliche Bahl der hier angeführten Schriften und Bildwerke befräftigt diese Behanptung, neben der bürgerlichen Kunft entwickelt sich die soziale Kunst immer nachhaltiger und alle Ungunft der Verhältnisse, mit denen sie zu kämpfen hat, vermag ihr Wachstum nicht dauernd zu hemmen. Wahre soziale Kunft ist ein modernes Gebilde, denn nicht um ein zu allen Zeiten dagewesenes schwäch= liches Bedauern der Armen, um einen Apell an die Wohlthätigkeit der Reichen handelt es sich, sondern um einen unerschrockenen Kampf ums Recht, das Recht der Unterdrückten und Benachteiligten. Die nene Kunft wird eine ftreitbare fein, ihre Jünger

die einer ecclesia militans, feine fanfte Vermittlerin. eine rüftige Rämpferin, der Jungfrau von Orleans gleich, den eisernen Helm auf dem Haupte, das Schwert des Zornes in den Händen, so steigt fie auf das Schlachtfeld berab: sie muß die Fahne ergreifen und jenen vorantragen, die für das mahre Recht eintreten, sie soll der Anwalt der Bedrängten und Schwachen sein und ihre Sache zum Siege führen. Darin liegt für die nächsten Jahrzehnte ihre edelste und dringendste Aufgabe. nicht "die Kunst für die Kunst", sondern "die Kunst für das Volt" soll ihr Schlachtruf werden. Die Runit fann uns mehr, unendlich mehr fein, als ein füßes Träumen weltferner Sonderlinge, sie braucht nur nach Goethe's Rat hineinzugreifen in das volle Menschenleben und sie wird es heute wie damals intereffant finden, wo sie es auch packt. "Ein jeder lebt's, nicht jedem ist's bekannt," aber indem die Runft uns mit diesem modernen Leben bekannt macht. wirkt fie inniger und fraftiger auf unser ganges Sein, als die Wissenschaft, ihre farbigen Bilder vermögen mehr als kahle Formeln. Sie sei sich dieser großen Gabe bewußt und nute sie. Die Kunst soll uns nicht allein Trösterin sein, zu der wir flüchten, die uns in einsamen Stunden über diese Belt des Jammers hinaushebt, indem sie uns von unserem fleinen Selbst und feinen Rümmernissen loslöft, uns auf kurze Augenblicke von uns selbst befreit, sondern

fie sei uns auch im Lärm des Tages, im harten Lebenskampf eine anfeuernde Führerin, die uns die Ziese zeigt, nach denen wir streben sollen, und ins dem sie uns den Spiegel unserer Zeit vorhält, dazu mithilft, eine neue, bessere Zeit heraufzuführen. Diese wichtige Aufgabe ist jene der sozialen Kunst der Kunst für das Volk.

## Das Volk für die Kunst.

Seit 1848 war das Recht auf Arbeit eine stehende Forderung im Programm der Volksparteien und die neueste Zeit scheint endlich geneigt, dieses Recht anzuerkennen. Jedem Recht entspricht jedoch eine Pflicht, so bildet das unausweichliche Correlat des Rechtes auf Arbeit die Pflicht zur Arbeit und in der That waren die älteren Sozialisten auch unbedingt bereit dies anzuerkennen. Ihre Formel wäre etwa die gewesen: ein Recht auf Arbeit, das heißt auf Zuweisung von Beschäftigung für die Besitlosen, welchen die Not ohnedies die Pflicht zur Arbeit ein= schärft, zugleich aber die Ausdehnung der Pflicht zur Arbeit auf die vornehmen Müffiggänger, deren Rolle im volkswirtschaftlichen Organismus sich vorläufig darauf beschränkt, "das Geld unter die Leute zu bringen", eine Funktion, der sie ja meist mit aner= fennenswerter Gewissenhaftigkeit nachkommen. Gerade jest aber, wo dies Recht auf Arbeit eher Aussicht

hätte verwirklicht zu werden, als dies noch vor einem Dutend Jahren glaublich schien, proklamieren in Paris der marriftische Deputierte Lafarque, in Rom der Universitätsprofessor Labriola ein neues Recht. fie fordern das Recht auf Faulheit. Die Arbeit das ift der Zwang, die Entwürdigung, die Faulheit das ift die Freiheit, die Erhöhung des Menschen. "D Faulheit, Mutter der Künste und der edeln Tugen= den, sei du der Balfam für die Schmerzen der Meuschheit!" so schließt Paul Lafarque's Streitschrift. Und in der That, läßt es sich nicht abläugnen, daß die Pflege der Künfte, wie jeder höheren Kultur über= haupt, ja alles dessen, was den Menschen erft zum Menschen macht, nur dann möglich wird, wenn nicht die Arbeit für die Notdurft des Tages sein ganzes Sinnen und Denken in Anspruch nimmt? Der Mensch, dessen Arbeit nur durch die Geschäfte des Effens, Trinfens und Sichfortpflanzens unterbrochen würde, der nur soviel Zeit feiner industriellen Thätigkeit abringen könnte, als der erschöpfte Körper unbedingt für den Schlaf bedarf, ware das Ideal mancher Nationalökonomen der alten Schulen, aber er stände weit niedriger noch als das Tier.

Die Arbeit ist gewiß ein höchst wichtiger sittlicher Faktor und ein Schlaraffendasein ohne die mindeste Nötigung zur Arbeit würde nichts weniger als das Ideal menschlicher Glückseligkeit darstellen, aber wenn man so viel vom Segen der Arbeit zu iprechen liebt, so sollte man nicht baran vergessen, daß dieser Segen, wenn er in allzu reichem Maße auf den Ginzelnen niederftrömt, fich in einen Fluch verwandelt. Es sei genug, ein offiziell fonstatiertes Beispiel aus tausenden berauszuareifen. Der Bro= fessor der Physiologie, Angelo Mosso berichtet in seinem jünasten Werke "La fatica", daß allein in den Schwefelaruben der sizilianischen Broving Caltani= setta fünftausend Kinder, darunter viele im Alter von weniger als 11 Jahren, beschäftigt werden. "Sie muffen ihre Kräfte weit überfteigende Laften auf bem Rücken tragen und auf steilen, schlüpfrigen Stufen in engen, feuchten Bängen an die Oberfläche befördern, so daß Abstürze, welche schwere Ber= letungen oder fogar den Tod zur Folge haben, nicht selten sind. Aber selbst die Kinder, welche solchen Zufällen entgehen, werden im Wachstum behindert, verwachsen, schwach und ruinieren im Laufe der Reit ihre Gesundheit vollständig." Die weitere Nachricht, daß die grausame Behandlung der Kinder soweit gehe, daß sie in manchen Gruben für mangeln= den Fleiß durch Brennen der Sehnen und Waden mittelft der Laternenflammen bestraft würden, klingt fo ungeheuerlich, daß sie hier nur mit allem Vorbehalt wiedergegeben fei. Selbst wenn folche Källe nur gang vereinzelt vorkommen sollten, wurde damit das Wesen moderner Lohnstlaverei erschreckend flargelegt.

Ebenso verwerflich als zu frühzeitiger Zwang zur Arbeit ist zu lange Dauer derselben. Man braucht nicht die naive Auffassung des alten Testamentes zu teilen, welches mit der Austreibung aus dem Paradies erft, als Bufe für den Sündenfall, die Notwendiakeit zur Thätigkeit an den Menschen berantreten läßt. daß aber die Verdammungsformel: "Im Schweiße beines Augesichtes sollst du bein Brod effen" als Strafbestimmung gemeint fei. darüber fann fein Zweifel herrschen. Der Trieb, sich zu beschäftigen, ift freilich ein angeborener, allgemeiner, doch äußert er sich, wenn nicht der Zwang der Umftände hinzutritt, weit eber als Spieltrieb benn als Arbeitsluft. Die Gewöhnung an eine zweckvoll aereaelte Tätiafeit ist nun vom Standpunkt der= jenigen, welche geneigt sind, den natürlichen Trieben mit einem zurückhaltenden Migtrauen zu begegnen und glauben, daß der Menich nicht dadurch, daß er feinen Begierden blind die Zügel ichießen laffe, sondern einzig durch sittliche Selbstzucht seines Namens wert werde — und ich zähle mich zu diesen sicherlich ein erstrebenswertes But. Es wird sich jedoch nicht empfehlen, diese Meinung bis in's Ertrem zu treiben und die Arbeit für den alleinigen oder auch nur hauptsächlichsten Zweck des menschlichen Daseins zu erklären. Bunächst ift ber Untrieb zur Arbeit ja nicht in sittlichen Erwägungen und religiösen Vorschriften zu suchen, sondern in der Notwendig=

feit auf diesem Wege ben Lebensunterhalt zu gewinnen. Wir arbeiten in erfter Linie um gu leben, baraus darf man aber nicht mit einer völlig unberechtigten Umfehrung den Sat gestalten: Wir leben um 311 arbeiten, in welchem die ursprünglichen, natürlichen Begriffe gewaltsam umgestülpt und in ihr Gegen= teil verzerrt ericheinen. Wäre ein Erdenzustand erreichbar, in welchem schon eine etwa sechsstündige tägliche Arbeitsleistung zur Gewinnung einer reich= lichen Lebenshaltung, eines würdigen standard of life. hinlangte — eine Zeit, auf beren balbiges Ericheinen ich übrigens nicht zu hoffen wage -. wäre in irgend einer Aufunft eine so weit gehende Ersenung direkter menschlicher Thätigkeit burch Maschinenarbeit möglich, so würden vom philoso= phischen Standpunkt feinerlei Bedenken gegen eine folche Mera obwalten, da auch diese auf die Sälfte der heute noch vielfach üblichen verfürzte Zeit physischer und geistiger Unspannung genügen könnte, um den padagogisch=moralischen Wert, welchen die Arbeit für das ethische Wohlbefinden der Menschen besitzt, in Kraft zu erhalten. Jedes Mehr von Arbeit ist nur soweit gerechtfertigt, als es nötig er= icheint, um den vernunftgemäßen Bedürfnissen der Arbeitenden die Mittel zur Befriedigung zu ver= schaffen, dies dürfte aber schon gegenwärtig bei einer acht, höchstens neun Stunden umfassenden gemissen= haften Thätigkeit durchführbar fein. Jedenfalls wird Dr. Emil Reich. 11

und muß nicht bloß der Arzt, der Hygieniker des Körpers, sondern ebenso sehr der Ethiker als Hygie=niker der Seele die Erreichung des heute durch die imposanten Maifeiern geforderten Achtstundentages als "ein Ziel, auf's innigste zu wünschen" bezeichnen.

Auch der Afthetiker aber darf in diesem Bunde als Dritter nicht fehlen, benn nur auf ein Bolf, welches der nötigen Frist zur Erholung nicht ent= behrt, vermag die Runft zu wirken, nur ein solches Bolf kann eine mahre Runft befiten. Giner ber am häufiasten zu hörenden Einwände gegen gründliche Sozialreformen lautet: "Bas nütt es biesen Leuten mehr Lohn zu zahlen und sie weniger lange in der Kabrik oder Werkstatt zu halten? Sie verwenden Die freie Zeit doch nur, um in's Wirtshaus zu laufen und noch mehr zu trinken als fonft. Es ist eine Wohlthat für Diese Menschen, je länger sie zu thun haben: die muß man nur fennen!" Merkwürdiger= weise werden solche Argumente nicht gerade selten von Männern vorgebracht, die fich selbst, wenigstens in ihrer Jugend, faum als Muster einer mäßigen, materiellen Genüffen abholden Lebensführung ge= zeigt hatten. Es ist die alte Beichichte vom Splitter und vom Balten, die leider ewig neu bleibt. Berren, die ihre Vergnügungen nicht eben ausschließlich in rein geistigen Freuden suchen, verübeln es nichts= bestoweniger den Arbeitern, wenn diese bas gegebene Beispiel nachahmen.

Auch ohne die Ansicht Lafarque's zu teilen, daß die Arbeit nur "eine Bürze der Bergnüaungen ber Kaulbeit" sein solle, muß eine befangene Weltbetrachtung dahin führen, zu fennen, daß die Pflicht zur Arbeit bloß dann aufrecht erhalten werden kann, wenn man ihr das Recht auf Genuß als Ergänzung beifügt. Der Benuß als Lohn der Arbeit ist die gerechteste Forde= rung, ja man könnte sogar behaupten, daß jedermann die Bflicht zum Genuß obliege, sowohl sich selbst als der Gesammtheit gegenüber, weil nur der (natürlich vernünftig geregelte) Genuß ihm die Lebensfreudig= feit und Arbeitsfähigfeit zu gewähren vermöge, deren er bedarf, um seinen Aufgaben, an dem Plate, wo ihn die Gesellschaft hinstellte, willig und würdig nachzukommen. Die Pflicht zur Arbeit kann bloß dann gern erfüllt werden, wenn die Pflicht zum Benuß zur Überwindung von Anftrengungen befähigte. Das Recht auf Arbeit darf nur dann als wahrhaft sozialreformatorische Forderung gelten, wenn zugleich auch das Recht auf Genuß verlangt wird.

Und wenn die sogenannten niederen Volksschichten vorläufig meist nur materielle Genüsse kennen, fällt nicht die Schuld daran in erster Linie jenen zu, deren Aufgabe es gewesen wäre, ihnen geistige Ge-nüsse zu vermitteln, ihr Verständnis für solche zu wecken, ihr Verlangen danach zu erregen und es auch zu erfüllen? Die vielbeklagte Genussucht ist

nicht an und für sich zu verurteilen, sondern bloß bort, wo sie in falsche Bahnen einlenkt; ich möchte vielmehr behaupten, daß es eine gute und nügliche That sein kann, die gefürchtete Begehrlichkeit der unteren Stände aufzustacheln und zur Flamme zu entsachen, was jetzt bloß als vereinzelte Funken unter der Asche glüht, das Begehren nämlich nach Teilsnahme an dem Kulturleben der höheren Stände, das ein gerechtsertigtes ift und aus allen Kräften gefördert zu werden verdient.

Das Sinaufgelangen der ungünftig gestellten Volksklassen auf ein höheres materielles und geiftiges Niveau ist ein Vorgang, den jeder Menschenfreund nicht blog herbeisehnen, bei dem er mithelfen muß. Die Versuche des Proletariats sich emporzuarbeiten, werden früher oder später doch von Erfolg begleitet fein, je früher dies dadurch geschieht, daß die oben Stehenden willig mithelfen, die mühfam Ringenden emporzuheben, desto besser für alle Teile. Leider war das Verhalten der Begünftigten bisher in der Regel ganz anders geartet, sie sahen teilnahmslos ben Bemühungen des "Böbels" zu, der eben etwas anders zu werden ftrebte als Böbel. Das Benehmen der besitzenden Rlassen den besitzlosen gegenüber war ein engherzig egoistisches, deffen einzige Entschuldigung darin besteht, daß es meistens völlig naiv geübt wurde, weil es der Mehrzahl der Begüterten gar nicht zum Bewuftsein kam, wie wenig ihre Lebens=

führung dem Humanitätsideal entspreche, hieran knüpft sich auch die Hoffnung auf Underung dieses Berhaltens, sobald seine sittliche Verwerflichkeit weisten Kreisen einleuchtet.

Man hatte sich so sehr daran gewöhnt, die unteren Stände als kulturlose Barbaren, ja als fulturfeindlichen Mob zu betrachten, daß man bei unermüdlicher Wiederholung folcher Bhrasen nie daran dachte, sich darüber Rechenschaft abzulegen, warum diese breiten Schichten eigentlich der Kunft so fremd aeaenüberständen. Ohne Zweifel gebührt dem libe= ralen Bürgertum das unvergängliche Verdienst, durch die allgemeine Schulpflicht für die Verbreitung der notwendigften Renntnisse im Volke gesorgt zu haben, ein Verdienst, das ihm auch dann nicht bestritten werden foll, wenn man erkennt, daß diese That zu= gleich seinen eigenen Interessen dienlich war. da intelligente Arbeiter besser zu verwenden sind, als völlia unwissende. "Wissen ist Macht," dieser Schlagsatz des landläufigen Liberalismus enthält zugleich seine Kritif in sich. Wissen ist eine Waffe im Lebensfampf, die stärkste vielleicht von allen, allein beim größten Wissen können Herz und Gemüt leer aus= gehen, die Wiffenschaft wirkt auf den Berftand, die Kunft auf das Gefühl. Die einseitige Pflege des Wissens, der nütlichen Kenntnisse züchtet die kalten Berftandesmenschen, an denen unsere Zeit so über= reich ift, der wahre Mensch, der Vollmensch aber ist

nur jener, bessen Anlagen harmonisch ausgebildet sind. Es soll keinesfalls einer Einschränkung des Wissens das Wort geredet werden, wohl aber muß entschiedenster Protest eingelegt werden gegen die Verkümmerung des Kunsttriebes, die künstliche Verskrüppelung der Kunstliebe, die in jeder Vrust urssprünglich lebt, dort aber, wo ihr kein Raum zur Bethätigung vergönnt wird, allmählich erlischt oder sich zu niedrigen, unedeln Regungen umbildet.

Wir sahen, wie wenig die bürgerliche Kunft bereit und geneigt war, fich ber besitslosen Bolfsflassen anzunehmen, man müßte nun wenigstens erwarten, daß man ihnen um so bereitwilliger die Möglichkeit geboten hätte, an diefer unschädlich gemachten Runft teilzunehmen, mas ja sozialpolitisch völlig gefahrlos und unbedenklich gewesen ware. Fragen wir uns jedoch, mas die maßgebenden Kreise thaten, um dieser von ihnen selbst approbierten Kunft den Weg zu ben niederen Bevölkerungsschichten zu bahnen und fo in das flägliche, dunkle Dafein derfelben einen erhellenden und erfreuenden Strahl höherer Kultur zu werfen, jo muß die Antwort leider furz und bündig lauten: fast gar nichts. Ja noch mehr als das! Nicht bloß die Masse des Bolkes, das Prole= tariat, ift bei der modernen Kunftpflege unberück= fichtigt geblieben, in den letten Sahrzehnten werden auch die mittleren Schichten des Besitzes, die von mäßigem Gehalt lebenden Beamten, die kleinen Rauf=

leute und Gewerbetreibenden, immer mehr von dem beständig teurer werdenden Kunstgenuß ausgeschlossen, den sich heute bloß sehr wohlhabende Kreise unbestaugen gestatten können, die Kunst ist mit einem Wort ein Privilegium der Reichen.

Von allen Künften ift es bloß eine, an deren Werken sich das Volk in demselben Mage erfreuen fann, als die Bevorrechteten. Die Architeftur ift bei uns an sich eine wenig volkstümliche Kunstgattung, da die reizvollen Details ihrer Formensprache dem fünftlerisch ungeübten Blick faum zum Bewuftsein fommen und mehr dumpfes Staunen als bewundern= des Verständnis gerade ihren Meisterwerken folgt, aber der öffentliche Charafter, der jedem großen Bau anhaftet, verhindert hier das Ziehen fünstlicher Schranken und Klassenscheidungen. Wer sehen will, bem fteht das Sehen frei, und fo find es doch diese stattlichen Gebäude fast allein, deren täglicher Unblick in den weitesten Kreisen Kunftsinn und Runftfreude mach erhält. Gin Verdienft der befiten= den Alassen liegt darin natürlich nicht, da es hier einfach die Notwendigkeit ist, welche den Anblick dieser prachtvollen Kunstwerke jedermann zugänglich macht; wo dieser Zwang der Umstände nicht besteht, wie bei privaten Schloßbauten, da verliert auch die Architektur sogleich ihren Ruhmestitel der alle er= freuenden Runft und wird wie ihre Schwesterkunfte zur Sklavin ber eigenwilligen Launen ber Reichen,

für deren Bedürfnisse sie schafft, und die jedem ungebetenen Gast — und das sind die Besitzlosen überall — den Anblick ihrer Herrlichkeiten soweit nur irgend möglich verwehren.

Die populärste, allgemein geübte und verbreitete Kunst ist die Musik. Sie scheint allen gegeben. In Wirklichkeit schwindet sie (in städtischen Verhältnissen mindestens) mehr und mehr aus dem lebendigen Volksleben, indem die schwere Arbeit immer weniger Muße zu ihrer Pslege übrig läßt. Aber nicht bloß die aktive Ausübung dieser Kunst auch der passive Genuß ihren Weisen zu lauschen, wird immer seltener, da er meist nur durch Geld zu erlangen ist, öffentsliche, unentgeltliche Musikproduktionen kommen fast gar nicht mehr vor, außer bei Wachtparaden und ähnlichen militärischen Anlässen, sowie in der Kirche.

Malerei und Sfulptur scheinen da viel besser daran, da hier wenigstens die Werke der großen toten Meister und eine enge Auswahl der lebenden in prachtvollen, eigens zu diesem Zwecke erbauten Räumen von jedermann in andächtiger Stille genossen werden können, Schöpfungen allerersten Ranges, die kein Millionär sich in solcher Zahl versichaffen könnte, sind hier kostenlos und bequem zugänglich selbst dem Armsten zu erquickender Schau gestellt. So verhält es sich jedoch eigentlich bloß in der Theorie, während die Prazis ein bedenklich

anderes Gesicht zeigt. An Wochentagen sind die Be= suchszeiten auf dem ganzen Kontinent so angesett, daß fie nur in jene Tagesstunden fallen, welche lediglich Vergnügungsreisenden und Rentiers zu Gebote fteben. am Sonntag aber, jenem einzigen Tag der Woche, wo auch die unteren Bevölkerungsschichten ein wenig aufatmen können, bleiben die Museen in den meisten Städten nur wenige Stunden lang geöffnet. diesem furzen Zeitteilchen sollen dann nicht allein die Angehörigen bes vierten Standes, fondern auch alle jene aus dem dritten Stande, welche mahrend der mit vornehmer Nonchalance angesetzten Wochenstunden anderweitig beschäftigt find, ihrem Runftbedürfnis Genüge thun. Diese Übelftände werden bei den Reformvorschlägen etwas näher zu beleuchten sein, für jest sei nur darauf verwiesen, dag die Bereinigungen unserer schaffenden Künftler sich doch noch weit liberaler zeigen als unsere offiziellen Kunftpfleger, indem sie an Sonntagnachmittagen statt zuzuschließen, vielmehr die Eintrittspreise bedeutend verbilligen, eine Magregel, unter welcher weber ihre fünstlerischen noch ihre geschäftlichen Interessen irgend= wie leiden, im Begenteil! Die im Privathesitz be= findlichen Kunftichätze vollends find der misera plebs unter allen Umständen völlig unzugänglich, ja wie viele solcher Galerien aiebt es, die selbst dem be= güterten Kunftfreund, dem Künftler und Kunftgelehrten,

ohne besondere Empfehlungen verschlossen bleiben! Auch über diesen standalösen Mißstand muß noch= mals gesprochen werden.

Aller jener Hilfsmittel, über welche Architektur, Musik. Malerei und Stulptur immerhin doch ge= bieten, um in's Bolf bringen zu fonnen, muß bie Litteratur entraten. Das Lesebuch der Volksschule: das ift die einzige offizielle Vermittlung zwischen Poesie und Bolk, welche der heutige Staat sich (mehr ober weniger) angelegen sein läßt. Es ware unnnt erft nachweisen zu wollen, daß auf diesem Wege kanın etwas von den Geistesschätzen der Nation zu ihren kahlreichsten Gliedern hinabgelangt. Mehr als jeder andere Rünftler schafft ber Schriftsteller mit dem niederdrückenden Bewußtsein, daß faum je ein aunstiger Zufall ein vereinzelt Buch, nicht etwa ein Werk, nur ein Eremplar eines Werkes. Lefer aus dem Volke finden läßt, daß fein ganges Wirken meift nur dazu dient, der übersättigten Langeweile neue Reize guguführen, daß feine Gedanken felbst wenn sie fruchtbaren Boden finden, doch nicht hinausge= langen über den engen Kreis des gebildeten Mittel= standes. Das Bolk lieft feine Bücher, weil es keine hat, hat sie nicht, weil es sie nicht kaufen kann, denn unsere Litteratur leidet vor allem an dem Krebs= schaden unerschwinglich hoher Preise. In neuerer Beit kann man zwar wenigstens unsere Klaffiker in Deutschland, wie früher schon in Frankreich und

in Italien, in billigen Ausgaben auf schlechtem Pavier und in winzigem Druck erhalten, doch felbit= verständlich handelt es sich da nicht um ein auf staatliche Anregung oder gar mit staatlicher Unter= stützung zustande gekommenes, wahrhaft gemein= nütgiges Unternehmen, sondern um rein private, profitable Buchhändlerspekulationen, bei welchen schließlich oft genug neben dem Besten auch gang Wertloses herausgeschleudert wird, so dag der ärmere Abnehmer es fich wohl überlegt, ebe er sein Gold wieder an einen oft zweifelhaften Genuß maat. Übrigens sind auch die scheinbar so wohlfeilen Preise für das Gros des Proletariates noch zu hoch bemeffen, abgesehen davon, daß schon der angenverderbende, elend enge Druck, ber bas Lesen zu einer neuen Arbeit, statt zu einer Erholung macht, die vielge= plagten Handarbeiter, zumal jene, die sonst mit Gedrucktem wenig umzugehen haben, abschrecken muß.

Und nun gar die vornehmste Bildungsstätte, das Theater! Es verdient diese Bezeichnung nur noch in dem Sinne, daß es eine Stätte für die Vor=nehmsten geworden ist, dem wahren Volke verschließt es mit kühler Geschäftsmäßigkeit seine Pforten. Das ist denn auch der Grund, weshalb es seine Kunst=mission nicht zu erfüllen vermag und sich als ein Ort der Zerstreuung statt der Sammlung darstellt. Nicht Apollo im Chor der Musen, Merkur von Priesterinnen der Venus vulgivaga umdrängt: das

wäre der rechte Schutgott und das entsprechende Sinnbild der modernen Bühne. Gerade die dramatische Kunft, welche in der greifbaren Verkörperung ihrer Ideen die dem Bolk am leichtesten verständ= liche ist und deswegen auch die volksthümlichste sein müßte, vermag auch die stärksten, nachhaltigsten Wirkungen auszuüben, die lebhaften, farbigen Bilder vom Atem des lebenspendenden Wortes durchhaucht, prägen sich unauslöschlich ein. Das Theater ist seit den Tagen des Themistokles und Perikles der be= zeichnendste Gradmesser der Kultur, sein Blühen und Gedeihen müßte als eine Angelegenheit von eminent staatlichem Interesse betrachtet werden, wie wenig aber entspricht die Gegenwart auch hier den Auforderungen, die man an sie zu stellen berechtigt ift, berechtigt nach jenen Grundfäten, welche fie felbft als die ihren preift, um fie, wenn es zur praktischen Bethätigung zu schreiten gilt, feig zu verleugnen.

Die bürgerliche Kunst muß die Kunst des letten Jahrhunderts genannt werden, wenn man sie nicht die plutokratische nennen will, denn sie ist in jeder Beziehung eine Domäne der Bourgevisie. Für das Bürgertum arbeiten Meißel, Palette und Feder, und nur das Bürgertum wird zum Genußi hrer Schöpfungen zugelassen. Noch vor wenigen Jahren mins destens waren unsere Kunstzustände so wie sie hier geschildert wurden. Die schrofiste Trennung der Menschen in zwei Lager bestand: hier die Besitzens

ben, welche sich wie alles andere auch die Kunft ad usum delphini, für ihren Privatgebrauch zurecht= gerückt hatten und engherzig die anderen, die große Mehrzahl, völlig ausschlossen, dort diese Ausgestokenen. das Broletariat, deren Leben ein ödes, hoffnungs= armes Ringen um den notdürftigften Lebensunterhalt war, weit entfernt von allem, mas dies Dasein erft des Kampfes wert macht, kunftfremd weil kunftfern. So kam es, daß thatsächlich jener Zustand eintrat. welchen schon Disraeli in seinem später freilich von Lord Beaconsfield verleugneten Jugendwerke als den verderblichsten bezeichnete: wo sich innerhalb eines Volkes zwei Nationen gegenüberstehen, die keinerlei Gemeinschaft in ihrer Lebensweise, ihren Gedanken, Hoffnungen und Bünschen haben, völlig geschieden, iede ohne Gefühl und Verftändnis für die andere. Wie sehr dies zutrifft, beweift z. B. das Aufsehen, welches vor Jahresfrist erft das Buch des jungen Theologen Paul Goehre "Drei Monate Fabritsar= beiter" hervorrief, der thatsächlich verkleidet außzog, um wie ein Afrikareisender unter mancherlei Beschwerden diese wilden Stämme förmlich zu ent= beden und bessen Mitteilungen man so gespannt und wohl auch überrascht lauschte, als ob er nicht von Menschen, in deren Mitte wir uns täglich bewegen, sondern von Zuständen jenseits des Weltmeeres berichte. So wünschenswert eine weite Verbreitung seiner Schrift ift, so traurig und beschämend muß es

wirfen, daß sie überhaupt möglich, ja nötig war; dies zeigt mit fürchterlicher Klarheit, wie tief und weit die Kluft zwischen den Ständen schon wurde und wie schwer es sein wird, sie zu überbrücken. Geschehen muß dies aber dennoch, erfolgt es nicht auf die eine Weise, so wird es sich auf eine andere vollziehen. Entweder die Besißenden schlagen diese Brücke, um alter, lang vererbter Schuld bewußt hinüberzueilen und reuig gutzumachen, was sie selbst und mehr noch ihre Väter gesehlt, oder die Besißelosen wersen den Steg von einem Uferrand zum andern, um But und Grimm im Herzen mit Gewalt hinüberzudringen und strenge Rache zu üben für das, was sie selbst und ihre Vorsahren gelitten. Entweder — oder, so steht die Wahl!

Es ist hier nicht unsere Ausgabe, die soziale Frage in allen ihren Teilen darzustellen, wir besichränften uns von voruherein auf einen bisher sehr vernachlässigten Ausschnitt aus dem großen Problem, die Beziehungen der Kunst zum Proletariat und des Proletariates zu der Kunst, doch insofern als jede solche Teilfrage mit den anderen in engem Konner steht, konnten auch diese nicht einfach ignoriert werden. Wenn wir nun daran gehen, nachdem wir den Stand der Dinge kennzeichneten, auch die seit kurzem gemachten Ausstrengungen ihn zu ändern aufzuweisen und hieran Forderungen für die Zukunst zu knüpfen, müssen wir vor allem über das Erundprinzip eines

Sinnes fein, welches wir dabei befolgen wollen. Diefer Grundfat aber foll ber fein, bag es uns hier nicht fümmern darf, welchem Endresultat die verschiedenen Varteien auf politisch-wirtschaftlichem Gebiet zuftreben, daß Sozialreformer, welche auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnungen möglichst zu verbleiben trachten, Sozialisten, die ihn prinzipiell preiszugeben geneigt find, Sozialdemokraten und extreme Rommunisten, alle auf diesem Boden zusammenwirken könnten, ja daß im Grunde nicht abzusehen ist, warum nicht auch Liberale und Ronfervative gemäßigter Schattierungen auf diesem Be= biete die Sozialreform fordern follten, felbst wenn sie ihr im parlamentarischen Leben mit geringer Neigung gegenüberstehen. Mögen die einen für hochherzige Philantropie halten, was den anderen einfach als Gebot vorschauender Klugheit, den dritten als späte Erfüllung einer gebieterischen Pflicht gegen vernachlässigte Brüder gilt, gleichviel, das gemein= same Streben muß die Differenzen überwinden lehren. Wo also im Folgenden Vorschläge gemacht werden, da geschieht dies unabhängig von jeder Parteirucksicht, wir fragen weder was der roten, noch was der goldenen Internationale nütt, sondern einzig danach, was der Sache frommt. Was wir wollen, sei furz dahin formuliert: die Kunft soll aufhören eine bürgerliche zu sein, das heißt eine Treibhaus= pflanze im Glashaus, ohne Zusammenhang mit der

Welt ringsumher, ein schener Fremdling, dem jeder ranhe Lufthauch Verderben bringen fann, ängstlich vor der Berührung mit der harten Wirklichseit sliehend, nur einigen Begünstigten zur Freude; sie soll statt dessen eine Volkskunst werden, ein im hellen Sonnenlicht prächtig gedeihender, stolzer Vaum mit dufthauchenden Blüten und schwellenden Früchten, dessen Wurzeln tief hinabreichen in das Volksleben und dem von dorther Saft und Stärke emporquillt. Erst eine solche Kunst, an welcher die ganze Nation teilnimmt, ersüllt ihren Zweck, sie wird eine treibende Kraft für alle, statt ein kostbares Spielzeug für wenige.

So war sie bereinst für den freien Griechen Schmuck und Rleinod bes Lebens, so ist fie es aber heute trot aller gegenteiligen Behauptungen ebenso= wenig als zur Zeit des Absolutismus und der Feudal= herrschaft. Es ist ein offenes Geheimnis, daß jene Freiheit, welche gegenwärtig selbst in vorgeschrittenen Ländern besteht, für den Arbeiter sich eigentlich nur auf zweierlei Weise manifestiert: als die Freiheit sich zu verfaufen, an wen er will, oder zu verhungern, wo er will. Sich zu verkaufen, sagen wir, und nicht etwa seine Arbeitskraft, denn bei der gegenwärtigen Ausdehnung des Arbeitstages in den meisten Berufen, bleibt dem Proletarier, der in Arbeit fteht, nicht genügend Zeit für sich, er hat sich ganz und gar verkauft. Ebenso aber verkaufte sich die Runft, welche wir die bürgerliche nannten, an den Meist=

bietenden. Es ist so, wie Richard Wagner schon im Sommer 1849 als Flüchtling in Paris ichrieb: "Wir werden sehen, daß die Kunst statt sich von immerhin respektabeln Herren, wie die geistliche Kirche und geistreiche Fürsten es waren, zu befreien, einer viel schlimmeren Herrin mit Haut und Haar sich ver= faufte: der Industrie." Und in derselben Brochure "Die Runft und die Revolution" richtet er die fehr beherzigenswerte Apostrophe an die Leiter der Länder: "Ift es euch redlichen Staatsmännern mahrhaft darum zu thun, dem von euch geahnten Umsturz der Gesellschaft, dem ihr vielleicht nur deshalb wider= ftrebt, weil ihr bei erschüttertem Glauben an die Reinheit der menschlichen Natur nicht zu begreifen vermögt, wie dieser Umsturg einen fehlerhaften Bustand nicht in einen noch viel schlimmern verwandeln follte. — ift es euch, sage ich, darum zu thun, dieser Umwandlung ein lebensträftiges Unterpfand fünf= tiger, schönster Gesittung einzuimpfen, so helft uns nach allen Kräften die Kunft sich und ihrem edeln Berufe felbst wiederzugeben." Statt immer von der drohenden Vernichtung der Kultur und Kunst durch eine eventuelle Herrschaft der Sozialdemofratic zu phantafieren, trachte man eine Entwicklung, die man doch nicht aufzuhalten vermag, lieber in richtige Bahnen zu lenken. Gebt dem Proletariat die Möglichkeit, an euerer Aultur und Aunst sich mitzuer= freuen, dann wird es diese zwar umgestalten, aber

nicht vernichten. Und Umgestaltung statt Umsturz: das muß die Losung aller werden, welche nicht in einer unbedingten Erhaltung des Bestehenden, sons dern in der fortschreitenden Entwicklung das Heil erblicken. Daß diese Entwicklung zu höheren Lebenssformen dauernd nur dann begründet werden kann, wenn sie nicht stoßweise durch Revolution, sondern schrittweise durch Evolution sich vollzieht, dieses Bewußtsein muß schließlich alle durchdringen; es muß aber auch zu der Erfenntnis sühren, daß man die Forderungen der unteren Stände vorbengend ersfüllen müsse, ehe sie erzwungen werden.

Wir fönnen dem Künftier nicht vorschreiben, welche Stoffe er wählen solle, und wir möchten das auch gar nicht, nur jener wird ja ein echtes Runft= werk schaffen, den eigene geheimste Sehnsucht unwiderstehlich dazu treibt, gerade dies Motiv mit ganzer Seele zu umfassen und darzustellen. Was wir aber fordern müssen, ist, daß jene kleinlichen Schranken endlich fallen, durch welche man den schöpferischen Genius einzuengen sucht, damit er nichts von seinen Werken, was staatlichen Autoritäten und im Dienst des Rapitalismus stehenden Kritikern austößig erscheint, seinen Mitbürgern mitteilen könne. Dies gilt vor allem für die Bühne, vollste Theater= freiheit in dieser Sinsicht ist dringend geboten. Man beseitigt doch Übelstände nicht, wenn man ihre öffentliche Besprechung zu verhindern sucht: diese Unschauung, die sich auf politischem Gebiet immer mehr durchset, muß ebenso auf künstlerischem Gebiet anerkannt werden. Wir verlangen keine staatliche Förderung für die soziale Kunst, entschiedener Protest jedoch muß gegen jedes staatliche Prohibitivsystem ihr gegenüber eingelegt werden. Dem Durchschnittseliberalismus darf der bittere Vorwurf nicht erspart bleiben, daß er hier viel zu lau und gleichgiltig aufetrat, wo es wiederholt galt, sich mit allem Eiser gegen solche Veschränkungen der Freiheit — und noch dazu der für die Herrschenden so unbedenklichen Künstlerfreiheit — zur Wehr zu sehen.

Daß die Kunst für das Bolf wirke, läßt sich nicht erzwingen, nur die künstlichen Hindernisse, die sich dem entgegenstemmen, gilt es zu beseitigen, und das würde vollauf genügen, um bald eine große und blühende soziale Kunst der überraschten Welt zeigen zu können. Auch an jener Kunst aber, wie sie heute gepslegt wird, muß Anteil für das Proletariat, die Erziehung des Volkes für die Kunst auf das Allernachdrücklichste gefordert werden.

Dies steht durchaus nicht im Widerspruch mit der abfälligen Beurteilung der Kunft des 19. Jahr= hunderts als eines Klassenproduktes, denn auch der einseitige Klassenstandpunkt der meisten ausübenden Künstler kann den hohen Wert, welcher der Kunst als solcher zukommt, zwar herabmindern, jedoch nicht verschwinden lassen. Darin besteht doch ein gut Teil

der erhebenden Wirkung der Runft, daß sie selbst dann noch zu fesseln vermag, wenn sie sich mit dem im Widerspruch befindet, was wir sonst zu benken gewohnt sind, daß der Mißton entgegengesetter Un= schanungen, der im wirklichen Leben die Harmonie meist in schriller Dissonanz untergehen läßt, hier leichter in der Freude am rein Künftlerischen ver= schwindet, das Wie der Ausführung uns auch dort noch zu fesseln vermag, wo das Was des Darae= stellten uns abstößt: vor allem aber ist ja ein großer Teil aller Kunstwerke von vornherein neutral, den Klaffengegenfäten entrückt, so fallen die Landschafts= malerei und gang besonders die Musik in ihren so manniafachen Formen fast gar nicht in das Gebiet dieser Gegnerschaft. Auch muß anerkannt werben, daß die Vertreter der bürgerlichen Runft in ihren Werken sich dem Proletariat gegenüber meist nur indifferent, verhältnismäßig selten birekt feindselig verhalten; ihre Schöpfungen können daher auch den niederen Schichten ein gemiffes Bergnügen bereiten. Die großen Vorkämpfer des Burgertums aber wir= fen, wenn sie heute zu Worte kommen, in ihrem Unsturm gegen bevorrechtete Stände und unbillige Privilegien mutatis mutandis ebenjo, als ob fie für das heutige Proletariat eintreten würden. Dies ist übrigens auch barauf zurückzuführen, daß zu jener Zeit die Interessen des dritten und des vierten Standes identisch waren und alle jene Herven der Freiheit

also thatsächlich damals auch die Sache der besitzlosen Volksklassen verteidigten, wie es kaum bezwei= felt werden fann, daß ein Leffing, ein Schiller um hundert Jahre später geboren, die Cache des Broletariats zu der ihren gemacht hätten. Dadurch erhält das bekannte Wort, fein Hoftheater würde heute wagen, Stücke wie "Emilia Galotti," "Die Räuber." "Rabale und Liebe," wenn sie ihm eingereicht wür= ben, zur Aufführung zu bringen, einen tieferen Sinn und höhere Bedeutung, als ihm ursprünglich innewohnt; diese Dramen würden abgelehnt, weil man den sozialen Charafter derselben erkennen und fürch= ten möchte. Wir erinnern uns dabei daran, wie Ferdinand Lassalle mit ätendem Sohn ausrief, der deutsche Bürger preise seine Dichter und Denker, weil er sie nicht (wenigstens nicht oft und gründ= lich genug) gelesen habe; wüßte er, was in ihren Werken steht, dann würde er sie verbrennen."

Wenn wir nun daran gehen, die Maßregeln zu bezeichnen, welche nötig sind, soll die Kunst unserem Volke zum stolzen Eigentum werden, so muß man sich freilich darauf gefaßt machen, von vielen Seiten den Einwand zu hören: "Aber das ist ja unmöglich!" Mit dieser Abweisung halten die Widersacher, die oft im besten Glauben handeln mögen, dann alles für erledigt, jede weitere Diskussion für abgeschnitten. Dem sei ein gutes, altes englisches Sprichwort entgegengehalten, das kurz und bündig erklärt: "Wo

ein Wille ift, da ift auch ein Weg." Es giebt keine Unmöglichkeiten für jenen, der die ehrliche Absicht und den festen Willen hat, alte Migbräuche zu ent= hüllen und abzustellen und wieviel, was man noch vor zwanzig, ja felbst noch vor zehn Jahren für unmög= lich erflärte, ift gerade auf dem Gebiete der fozialen Geschgebung seither Wirklichkeit geworden. Go kann getroft behauptet werden, daß feine der im folgenden aufgestellten Forderungen bei gutem Willen nicht in Rurze erfüllt sein fonnte, eher durfte eine cytreme Richtung dieselben noch als viel zu magvoll be= zeichnen. Der gute Wille freilich muß bei den be= sitzenden Rlaffen und dem Staate vorhanden fem, sonst bleibt all dies "unmöglich", solange bis die schrecklichen Erschütterungen sozialer Revolutionen einsehen lehren, was alles möglich ist.

Am wenigsten kommt hier natürlich die Architektur in Betracht, da wir ja bereits sahen, wie diese auch gegenwärtig schon auf das Bolk zu wirken vermöge, ebenso verhält es sich bezüglich jener Schöpfungen der Skulptur, welche aus denselben äußeren Gründen wie die großen Bauwerke jedermann zugänglich sind, bei den öffentlichen Denkmälern. In diesen Fällen besteht die Aufgabe nicht mehr darin, den Anblick der Kunstgegenstände den Massen überhaupt erst zu ermöglichen, sondern ihr Verständnis für das Gebotene zu erhöhen, sie zu befähigen mit Genuß zu sehen. Dies ist nur durch öffentliche, bequem zu-

gängliche Vorträge möglich, welche in populärer Form die nötigen kunftgeschichtlichen, technischen und äfthetischen Erläuterungen zu bieten und bas Gefaate womöglich durch gleichzeitig vorzuweisende Abbildungen zu verdeutlichen hätten. Die Veran= staltung solcher Vorlesungen ist ungemein wichtig für die Erweckung eines wahren Runftsinnes und lebhaften Runftgefühls, junächst bedeutsam für Architektur, Skulptur und Malerei find berartige vorbereitende Hilfsmittel auch für einen wirklichen Genuß an mufikalischen und poetischen Darbietungen faum zu entbehren. Es foll keineswegs die Absicht fein, Die breitoften Schichten zu lauter Runftgelehrten heranzubilden, wohl aber ist es eine berechtigte Forderung, daß ihnen die Möglichkeit geboten werbe, jenes Maß von Kunstkenntnis zu erlangen, ohne welches die Freude an den Kunstwerken doch immer nur eine halbe bleibt. Ebensowenig als die Runft darf die Runstwissenschaft vornehm vom Volke fern gehalten werden, Kunfthiftorifer wie Kunftphilosophen mögen das von ihren Forschungen, was allgemeinen Bilbungswert besitt, in folden Vorträgen mitteilen. Die Organisation berselben wäre zunächst Sache der Volksbildungsvereine, die fich diefer Aufgabe benn auch mit Gifer und Geschick zu unterziehen beginnen.

Dieser vorbereitende Unterricht, die freiwillige Erziehung des Bolkes für die Kunft, vermag aller=

dings nur dann Früchte zu tragen, wenn die Kunst= anstalten den besitzlosen Volkaklassen auch offen stehen. Wir sahen bereits oben, daß dies bei unseren Museen nur in gang ungulänglicher Weise ber Fall sei und muffen jett diese Übelftande etwas ausführlicher barlegen. Dabei hängt die Stellungnahme aller= dings davon ab, ob (wie hermann Grimm die Streitfrage einmal befinierte) Die Beamten ber Museen halber oder die Museen der Beamten halber da find. Wurden diese mächtigen Bauten nur bagu aufgeführt, um einzelnen Gelehrten und Runftfreunden von Profession — denn es giebt auch solche zur Benutung zu dienen, haben die kostbaren Samm= lungen nebenher nur noch den praktischen Zweck, den Fremdenverkehr zu heben, dann ift ja weiter nichts gegen die Besuchsordnungen einzuwenden. Glaubt man jedoch, daß ihre wichtigste Aufgabe darin be= ftehe, jedermann und nicht bloß privilegierten Ständen Gelegenheit zu bieten, die Meisterwerke der ver= gangenen Zeit wie der Gegenwart kennen und lieben zu lernen, dann muß man sich wundern, wie neben= sächlich das behandelt wird, was der hauptzweck fein follte.

Die Jahresausstellungen der Künstlerschaft in London, München, Paris, Rom und Wien sind täglich von 9 bis 6 Uhr geöffnet, ja 1891 wurde in Berlin die Ausstellung sogar bis spät Abends bei elektrischem Licht offen gehalten, ein Vorgang,

den die Wiener Theater= und Musit=Ausstellung von 1892 ebenfalls acceptierte, die täglich von 10 Uhr Vormittags bis 10 Uhr Abends besichtigt werden fann. Der Sonntag ist befanntlich für jede solche Exposition der stärkste Tag und niemand auf dem Kontinent würde es einfallen, gerade am Sonntag die Besuchszeit einzuschränken. Hier gehen eben die Interessen der Aussteller und des Publikums Hand in Hand. Wie ganz anders bei unseren öffentlichen Sammlungen! Da zieht man es vor, die berechtigten Ansprüche von Millionen Menschen der Bequemlichseit einiger Beamten zu opfern.

Die französische Republik und England, welche in diefer hinsicht noch mehrfach rühmend zu nennen fein werden, sind hierin entschieden weit mehr von modernen Anschauungen erfüllt, als Deutschland und Österreich. In London muffen freilich dem ftrengen Gebrauch zufolge am Sonntag die Museen (mit einziger Ausnahme der Galerie des nahe ge= legenen Schlosses von Hampton Court) gesperrt bleiben, doch leiftet dafür der Samstag Ersat, da in Großbritannien die Sonntagsruhe eigentlich schon mit den ersten Nachmittagsstunden des vorher= gebenden Tages beginnt. Um Samstag aber ist die Nationalgalerie (wie noch an drei anderen Wochentagen) im Winter von 10 bis 5, im Sommer von 10 bis 6 Uhr unentgeltlich geöffnet, das Britische Museum bleibt Montag und Samstag im Sommer

bis 7 Uhr, ja durch  $2^{1/2}$  Monate bis 8 Uhr abends kostenlos zugänglich und das South-Kensington-Museum gestattet Sommer und Winter hindurch den freien Eintritt am Montag, Dienstag und Samstag von 10 bis 10 Uhr, so daß auf die Besdürsnisse der tagsüber beschäftigten Berölkerung immerhin Rücksicht genommen scheint. Es ist zu hoffen, daß auch bezüglich der Art der Sonntagsseier dort schließlich freiere Ansichten siegen werden.

Louvre und Lurembourg in Baris find täglich (außer Montag) von 9 bis 5 Uhr im Sommer, von 10 bis 4 Uhr im Winter geöffnet, so daß die Sammlungen auch an Sonntagen ben Besuchern durch 6-8 Stunden ohne Bezahlung zugänglich gemacht sind, und auch in den Provinzmuseen ist bafür geforgt, baß diefelben gerade am Conntag noch begnemer als fouft zu Gebote stehen. Italien bedeutet schon einen wescutlichen Rückschritt gegen seinen westlichen Nachbar. Daß es an allen Wochen= tagen in jeinen Galerien ein mäßiges Entgelt ein= hebt, darf dem Lande, welches mehr Museen als jeber andere Staat zu unterhalten hat, nicht verübelt werben, hingegen ift am freien Sonntag in Benedig, Mailand, Bologna, Rom und Reapel die Besuchszeit auf 3 bis 4 Stunden beschränkt, nur Florenz bildet eine rühmliche Ausnahme, indem bort alle Sammlungen auch Sonntag von 10 bis 4 Uhr geöffnet bleiben.

Verhältnismäßig noch ungünstiger als in Stalien stehen die Dinge in Deutschland. In fleineren Städten, deren Sammlungen von geringerem Um= fang find, mag es ja genügen, wenn sonntäglich vier Stunden zur Besichtigung bestimmt find, wie 3. B. in Rarlerube und Stuttgart, maggebend aber Die drei großen Runftstätten Berlin. find blok Dresden. München. Unter Diesen befitt blok Marathen Ginsicht genug, um feine beiden Binatotheken auch Sonntags burch sechs Stunden offen zu halten, vor der ichweren, eisenbeschlagenen Thure der Gluptothek endet leider dieses erfreuliche Ent= gegenkommen, man glaubt in München offenbar nicht, daß die Menge sich auch für Statuen und für Fresten von Cornelius interessieren könne. Elbfloreng fertigt feine Runftfreunde aus ben unteren Schichten in bloß halb so furzer Zeit ab als Die Arnoftadt, drei Stunden muffen dort genügen. es schon sehr unbillig, daß Dresden den Sonntags= besuch auf die Zeit von 11 bis 2 Uhr beschränkt. so muß es noch weit entschiedener verurteilt werden, dak die fechs Mal mehr Köpfe zählende Bevölkerung Berlins darauf angewiesen bleibt, ihr Runft= bedürfnis in ebenso furzer Frist und zu womöglich noch unglücklicher gemählter Beit, Sonntags von 12 bis 3 Uhr, zu stillen. Es ift geradezu eine Beleidigung für "Spreeathen", für die "Sauptstadt ber deutschen Intelligenz", wenn man bei jener

großen, mindestens 11/2 Millionen umfassenden Mehrsheit seiner Bewohner, welchen es an Wochentagen zwischen 9 und 3 (im Winter zwischen 10 und 3) nicht möglich ist, ihre Arbeit im Stich zu lassen, nm die Galerien zu besuchen, so wenig Sinn für die Meisterwerke der bildenden Kunst vermutet, daß man diese kleine Spanne Zeit am Sonntag sür außereichend erachtet, eine Beleidigung, welche den Parisern nicht zugefügt wird und welche die Berliner, wie eigene Anschauung mich lehrte, nicht verdienen.

Und nun Wien! Da ber Raum ein betailliertes Eingehen auf die Verhältnisse der verschiedenen Staaten und Städte nicht gestattet, muß es genügen, immer nur bei einem der aufgeführten Beispiele etwas länger zu verweilen und ich wähle dafür hier wie später die altehrwürdige Kaiserstadt an schönen, blauen Donau, da die Übelstände wie die Mittel zur Abhilfe mir in meinem Wohnort natur= lich am besten bekannt sind und jeder Leser leicht den entsprechenden Rückschluß auf seine Vaterstadt selbst wird ziehen können. Im Berbst 1891 murde hier das neue kunfthistorische Hofmuseum eröffnet und man war von der Pracht des mit einem Aufwande von vielen Millionen hergestellten Baues so verblüfft und geblendet, daß man gar nicht dazu kam, ernstlichen Widerspruch dagegen zu erheben, daß die wöchent= lichen Besuchsftunden, die im Belvedere 34 betragen hatten, jest faft auf die Sälfte, auf 19, reduziert

wurden, da die Galerie, ftatt wie früher an fünf Werktagen, jest nur noch an dreien geöffnet blieb. und die Besuchszeit, die früher von 10 bis 4 an= gesetzt war, auf die Frist von 10 bis 3 Uhr beschränkt wurde. Der vierte Besuchstag ist der Sonntag (von 9 bis 1 Uhr). Die Praris bewies bald, wie schädlich diese Neueinteilung, eine echte reformatio in peius, sei, an den Sonntagen zumal herrschte ein gerade= zu gefundheitsgefährliches Gedränge in den Sälen und noch ärger war ber Kampf um den Ginlaß, der erft nach langem Warten und Drängen mühsam er= zwungen werden konnte. Die "Neue freie Presse" veröffentlichte um Reujahr 1892 einen kleinen Ar= tikel aus meiner Feder, der darauf hinwies, wie diese neue Besuchsordnung nur die Interessen der obersten Dreitausend, des angeblichen "Ganz-Wien" berücksichtige, jene der 11/3 Millionen sonstiger Be= wohner von "Groß=Wien" aber empfindlich verlete und eine Vermehrung der Besuchstage, wie der Besuchs= stunden, der letteren vornehmlich an Sonn= und Feiertagen, verlangte. Obwohl nun Die Re= daktion des fehr einflugreichen Blattes diefen Borschlägen ihre Unterstützung lieh, wurde bisher doch nichts erreicht, als daß von nun ab in den Sommer= monaten am Montag die Besuchszeit von 1-6 Uhr (statt von 10-3 Uhr) fixiert erscheint, so daß immer= hin wenigstens jenen Angehörigen des dritten Standes, welche etwa als Beamte nur einen Teil des Tages

beschäftigt sind, einmal wöchentlich die Möglichkeit gewahrt bleibt, das Museum zu besichtigen. wie vor aber find jene breiten Bevölkerungsschichten, welchen blog der Sonntag Nachmittag zu Gebote steht, völlig vom Besuche ausgeschlossen, man bestraft fie dafür, daß fie zu wenig freie Zeit haben, durch Entziehung des Runftgenusses, fürmahr eine sonderbare Badagogik! Es zeigt sich an diesem Beispiel wieder recht deutlich, daß allenfalls Forderungen, die im Interesse minder günftig gestellter Glieder des Bürgertums gelegen find, teilweise Erfüllung finden, folche aber, die dem vierten Stande fein Recht auf geistigen Genuß sichern sollen, fast ebenso ungern gesehen werden, als die Bestrebungen des Proletariates seine oft erbarmenswürdige materielle Lage zu verbessern.

Eben beswegen ist es jedoch nötig, mit um so stärkerem Nachdruck das Verlangen nach Erschließung unserer Kunstschäße für die besitzlosen Volksklassen vor der Öffentlichkeit zu wiederholen und wenn die öffentliche Meinung, dadurch aufgerüttelt, ihr Votum mit entsprechender Entschiedenheit abgiebt, dann werden plöglich alle Vedenken und kleinlichen Einswände sich als hinfällig erweisen. Sollen die Museen das leisten, wozu sie doch schließlich errichtet wurden, Kunstsinn und Kunstliebe verbreiten, dann müßte, wenn es schon nicht sogleich durchführbar erscheint, sie mindestens im Sommer überall durch 48 Stunden

wöchentlich offen zu halten wie in Baris (woneben Berlin mit 33 ftark abfällt, Wien gar mit nur 19 Stunden äußerst kläglich basteht), doch jedenfalls die Besuchszeit so geändert und soweit erweitert werden, daß für die Arbeiterschaft, die Kleingewerbetreibenden, die fleinen Kaufleute, die im Hause beschäftigten Dienst= leute u. f. w. durch ausgiebige Bermehrung sonntäglichen Menseumsstunden, für die zahlreichen Ungehörigen des Mittelstandes aber durch Berlegung der Besuchszeit an mindestens zwei Werketagen im Sommer vom Vormittag auf den Nachmittag Sorge getragen würde. Die gewiß im Vergleich zu anderen Staaten fehr mäßig angenommene Biffer von 37 Besuchsstunden zu Grunde gelegt, würde es möglich fein, die Museen an drei Werketagen von 9 bis 3 Uhr, an zwei anderen von 1 bis 6 Uhr, am Sonntag aber von 9 bis 6 Uhr offen zu halten, zur Reit der längsten Tagesdauer maren diefe Stunden so abzuändern, daß dreimal von 9 bis 1/22, zweimal von 1/,2 bis 7, Sountags von 9 bis 1/,7 Uhr als Besuchszeit festgesett würde. Im Winter ware der Butritt an fünf Werketagen von 10 bis 4, am Conntag von 9 bis 4 Uhr zu gestatten. Für Berlin würde das nur eine fleine Erhöhung der jezigen Gesamt= stundenzahl bedeuten und auch für Wien nur geringe Vermehrung der alten Belvedereftunden; nicht blog von idealen Forderungen ift dabei mit Rücksicht auf die praftische, sofortige Durchführbarkeit

gänzlich abgesehen, sondern nicht einmat die wesentstich längeren Besuchsfristen von Paris und London (bis zu 60 Stunden wöchentlich) würden auch nur annähernd erreicht.

Es ift bas Minimum des Notwendigen, mas hier verlangt wird, aber diefen bescheidenen Un= sprüchen darf das Gehör nicht verweigert werden, foll nicht das Interesse der Kunft und die Pflicht aegen bas Bublifum einem gemiffen Beharrungs= vermögen geopfert werden, daß jede Underung verwirft, blos um ruhig im gewohnten Beleise weiter= trotten zu fonnen. Die gartliche Besorgnis um die Sonntagsruhe des Personales steht jenen recht schlecht, die sonst von jeder solchen Schwärmerei frei find. Überftunden müffen natürlich durch Überzahlungen ausgeglichen werden, aber die geringfügigen Summen, welche dies erfordern murde, können dem großen 3wed gegenüber gar nicht in Betracht fommen. Millionen opfern, um Kunftschätze zu erwerben und würdig unterzubringen, dann aber mit einigen Tausendern knickern, durch deren Ausgabe die früher verwendeten Riesensummen sich erst fruchtbar er= weisen könnten, das wäre eine kuriose Wirtschafts= politik! Hente aber bleibt all der gemachte Aufwand nur eine Ausgabe zu Gunften der kleinen Minorität der Besitenden, die Besitslosen sind vom Runftgenuß fo gut wie ausgeschloffen; die paar Sonntagsstunden im ftarfften Gewühl und erstidender Site bedeuten alles nur kein Vergnügen und man muß die Kunstbegeisterung der Massen bewundern, die sich trotzdem dazu drängen. Wie herrlich möchte sich dieser warme Kunstsinn erst offenbaren, wenn statt 3 bis 4 Stunden 9 bis 10 an jedem Sommer-Sonntag der armen Bevölkerung und jenen mit beengtem Einkommen lebenden Schichten zur Verfügung blieben, deren Freiheit sich auf diesen einen Tag, oft, wie bei den Dienstboten, nur auf wenige Stunden desselben, beschränkt!

Ein noch wunderer Bunkt unseres Kunftlebens ift die Stellung der Besither von Privataglerien dem Bublikum gegenüber. Diese Angelegenheit fann (mit Ausnahme von Italien) allerdings nicht jenen Grad von Wichtigkeit beanspruchen, wie die Frage der wahren Öffentlichkeit von Hof= uud Staatssamm= lungen, jedoch für den prinzipiellen Standpunkt der Gegenwart in Sachen der Runft bleibt gerade fie von größter Bedeutung. Es steht jest bloß im Belieben der Besitzer, ob sie eine oft sehr bedeutende Zahl von höchst wertvollen Kunstwerken der Öffent= lichteit ganz entziehen oder durch einen größeren ober geringeren Teil des Jahres an einigen Tagen die Besichtigung gestatten wollen, an Sonntagen oder gar ohne ein unverhältnismäßig hohes Trinfgeld an die Diener find diese Galerien überhaupt nicht zugänglich. Die besitzlosen Volksklassen erscheinen also von der Benützung völlig ausgeschlossen und Dr. Emil Reich.

auch die Besitzenden muffen oft erst eine ganze Augahl kleinlicher Qualereien (die Ausstellung besonderer Erlaubnisscheine u. s. w.), die manchmal mit be= deutenden Beit= und Geldopfern verbunden sind. über fich ergeben laffen, ebe fie zu berlei Sebens= würdigkeiten Zutritt erlangen. Aus blogem Mut= willen kann jeder, der von seinen Ahnen ein so kost= bares Besittum übermacht erhielt, die ganze Mensch= heit des Genuffes an diesen Runftwerken berauben; er sperrt eben seine Galerie! Daß solches vorkommt ift bekannt und daß dabei auch weit schmutigere Motive als junkerlicher Übermut wirksam sein können, bewiesen in jüngster Reit die skandalosen Källe der römischen Fürsten Borghese und Sciarra. Rafael's herrlicher "Flötenspieler" blieb nebst anderen Meister= werken durch 20 Jahre den Kunstfreunden entzogen, bis es dem Besitzer gelang, das Bild heimlich über die Grenze zu schaffen; ein Fürst Sciarra wollte ben Staat betrügen und das Bublifum mußte die Kosten gablen. Fürst Borghese ließ, nachdem ein früherer Versuch, seine Sammlungen dem Besuch ganglich zu entziehen, an dem energischen Ginschreiten der Behörden gescheitet war, zwei der schönsten antiken Statuen, Anakreon und Tyrtaeos, aus der Galerie entfernen und in seinen Privatgemächern aufstellen: fo blieben fie Jahre lang unzugänglich, bis fie plöglich zu Kopenhagen im Ny-Carlsberg-Museum wieder auftauchten. Der edle Prinzipe hatte die Staatsgesetze, welche den Verkauf von Kunstwerken in's Ausland verdieten, so wenig beachtet, als sein Gesinnungsgenosse Sciarra. Der Brauer von Npscarlsberg als Erbe der Kunstschätze der Borghese: anch das ist charakteristisch für das Zeitalter der bürgerlichen Kunst. Jedenfalls ist die Ehrlichkeit, mit welcher Herr Jacobsen geradezu eine nicht sehr hohe Sintrittsgebühr erhebt, anständiger als die Trinkgeldermißwirtschaft in adeligen Palästen; man bezahlt das Recht, die Skulpturen zu sehen, aber es ist dann wenigstens ein Recht, das jeder erwerben kann, nicht eine Gunst, die nur Auserwählten zu teil wird.

Wie eine praktische Bethätigung der Grundsätze des reichen Gregorio in Hebbel's "Trauerspiel in Sicilien" nimmt sich das Vorgehen jenes spanischen Marquis aus, welcher als Besitzer der Villa Farnessina zu Rom dieselbe mehrere Jahre hindurch einsach versperrt hielt. Die besterhaltenen Fresken Rasael's, die jeden Beschauer noch heute wie eine göttliche Offenbarung berühren, wurden der Welt entzogen, aus keinem anderen Grunde als car tel est nötre plaisir! Momentan ist es dem Publikum der "besseren" Stände wieder an 15 Tagen des Jahres gestattet, zu sehen, was Rasael schuf, an den 350 übrigen Tagen hat er nur für den Herrn Marquis gemalt! Der Fall ist fraß, aber keineswegs verseinzelt, in Deutschland und Frankreich, ganz besonders

aber in England und Amerika fehlt es nicht an Analogien. Und so wird es bleiben, so lange nicht die Gesetzgebung sich dieser Angelegenheit mit dem gebotenen Ernst und rücksichtsloser Energie zuswendet.

"Eingriff in das Privateigentum, Ginschränfung der perfonlichen Freiheit!" Wir hören schon die entrüfteten Protestrufe aller jener, welche sich nicht von den erstarrten Formeln eines abstrakten Libera= lismus losmachen können, wer aber wirklich fortschrittlich und freiheitlich denkt, den darf das nicht beirren. Wird der Gigentumsbegriff berart über= trieben, dann begreift man die Berechtigung Broud= hon's zu seinem zornigen Aufschrei: "La propriété c'est le vol". Ein solches Eigentum wäre in ber That Diebstahl an den Interessen der Allgemeinheit. Den mehrfach veralteten privatrechtlichen Gesichts= punkten muß hier ein öffentlich=rechtlicher Standpunkt Widerpart halten und die persönliche Freiheit des Einzelnen erreicht dort ihre Grenze, wo durch seine Handlungen gewichtige öffentliche Interessen geschädigt erscheinen. Die ganze zivilifierte Welt verurteilt den Despoten Karl von Bürtemberg, der Schiller zwingen wollte, die Räuber zu vernichten: ein Buch der Öffent= lichkeit auf diese Beise zu entziehen, gilt als ein verwerfliches, ja schändliches Vorgehen. Darf nun unjere moralische Überzeugung plötlich eine so ganz andere werden, weil es sich zufällig statt um ein

Drama um ein Bild oder eine Statue handelt, deren Kunstwert kein geringerer ist? Man muß es als einen Raub an der menschlichen Kultur bezeichnen, wenn einzelne glauben, daß der Besitz von Kunstwerken sie dazu berechtigt, dieselben den Verehrern der Kunst danernd vorenthalten zu dürfen. Ein Kafael, ein Michel Angelo, eine antike Statue kann gar nicht bezahlt werden; der Kauspreis giebt das Recht, dies Werk selbst zu jeder Stunde bewundern zu dürfen, aber nicht jenes, es der Bewunderung anderer zu allen Stunden zu entziehen.

Diefer Grundfat mußte gesetliche Anerkennung und Zwangsfraft erhalten, damit nicht ferner burch ben bofen Willen einzelner die Kultur und Bildung der Gesammtheit geschädigt werden fonne. Es ware also den Besikern von Privatgalerien größeren Um= fanges und Wertes. die bindende Verpflichtung aufzuerlegen, dieselben in einer den lokalen Verhältnissen angemessenen wöchentlichen Stundenzahl, mindestens aber jeden Sonntag durch 3 Stunden, in völlig unentgeltlicher Weise dem gesammten Bublitum guganglich zu machen. Natürlich mare die Besuchszeit bei reichen, alten Sammlungen in Millionenstädten, jowie in großen Mittelpunkten des Fremdenverkehrs (Rom, München) in weit ausgedehnterem Mage zu fixieren, als bei neuentstehenden, deren Anlage nicht erschwert werden soll. Singegen wäre die Ent= schuldigung, daß eine Galerie gar nicht angelegt

worden sei, da sich die angekauften Runstwerke in den Wohnräumen verstreut befänden, dort nicht anzuerkennen, wo dieselbe nach Zahl und Wert des Vorhandenen nur als Ausrede erschiene. Es hätte dort, wo sich dies thatsächlich so verhält, die Be= ftimmung Plat zu greifen, daß die vorhandenen Runftgegenstände mindestens einmal jährlich ober alle zwei Jahre durch mehrere Wochen zu bestimmten Stunden zugänglich gemacht werden mußten, fei es nun in einem eigens hiefür reservierten Wohnraum bes Besitzers, sei es in einem öffentlichen Lokal, welches ja der Staat oder die Stadt in den meiften Källen fast kostenlos zur Benützung überweisen könnten. Wir erwähnen dieses Detail nur, um zu zeigen, daß derartige leicht vorherzusehende Ginwendungen sehr einfach zu entfräften find. Über die nähere Organi= sation können wir uns hier freilich nicht verbreiten. es genüge, daran zu erinnern, daß gerade in Wien in den letten Jahren mehrere der bedeutendften Brivatsammlungen jüngeren Ursprungs in den Sommer= monaten im Künftlerhaus ausgestellt wurden, hier also bereits auf ein Vorbild hingewiesen werden fann; allerdings würde die Verpflichtung zu regelmäßiger Wiederholung folcher Schauftellungen bei freiem Gintritt eine gewichtige Reuerung bleiben.

Selbstverständlich ware es ja keinem Kunstmäcen verwehrt, seine Schätze auch sonst, wie bisher, gegen besondere Erlandnis oder Sintrittsgeld sehen zu lassen,

nur wäre eine gesetzliche Minimalzeit unentgeltlicher Besichtigung sichergestellt. Die darin enthaltene Besichränkung des Privateigentums darf kein Hindernis bilden, es wäre das eben ein Servitut, welches aus öffentlichen Rücksichten den Galeriebesitzern auferlegt würde, etwa wie die Freigabe eines mitten durch ein Landgut führenden Weges für den allgemeinen Verkehr. Ohne eine entschlossene Beseitigung der Auswüchse des Privateigentums ist eine halbwegs ernst zu nehmende Sozialresorm überhaupt nicht möglich und auch die moderne Ethik verwirft die schrossen Begriffe des römischen Rechtes vom indisviduellen Besitz mit stetig wachsender Entschiedenheit.

Wie traurig weit wir indessen von einer solchen rationellen und den Interessen der minder bemittelten Lente angepaßten Kunstpslege entsernt sind, wie wenig selbst bei öffentlichen Denkmälern auf die möglichste Zugänglichseit für das Bolk Gewicht geslegt wird, dafür liesert das Schicksal des Grillparzers Denkmals in Wien ein eklatantes Beispiel. Franz Grillparzer war keiner von jenen, welche hochmütig auf den unwissenden Pöbel herabschauen, oft genug sprach er es aus, daß er kein Publikum höher schäße, als die unverdorbene, froh empfängliche Volksmenge, die nicht mit dem kalt kritischen Verstand, sondern mit dem lebendig warmen Gefühl an das Kunstwerk herantrete, es also in jener Gemütsstimmung aufsnehme, welche für die Wirkung des Dramas, der

Boesie, ja der Kunft überhaupt die günftigfte sei. Es war darum gewiß ein glücklicher Gedanke, sein Monument in einem Park zu errichten, welcher der Volksgarten heißt, und diese Idee wurde in ebenfo origineller als gelungener Form ausgeführt. Da sitt der größte Dichter Öfterreichs, umgeben von den Geftalten feiner Werfe, feinen Rindern, denen er mit schöpferischem Obem Leben einhauchte, und blickt hinüber auf den ftolzen Ban, wo feine Dramen die liebevollfte Aflege finden, auf fein geliebtes Burg= theater. Wer aber an ichonen Sommerabenden etwa, ehe er das Theater betritt, in welchem er Sappho, Medea, Hero oder König Ottokar körperhaft erblicken foll, dem Tragifer seine Huldigung bringen will, der bemerkt mit Erstaunen, daß ein hemmendes Gatter in weitem Umfreis das Denkmal umzieht, und nur wer einen verhältnismäßig fehr hohen Eintrittspreis zahlen kann und mag näher treten darf. In der Nähe des Monuments veranstaltet nämlich ein Saft= wirt Militärkonzerte und mit Bewilligung der Sofbehörden sperrt er vor Beginn derselben nicht nur den Raum, wo seine Tische und Stühle aufgestellt find, sondern außerdem völlig überflüssiger= weise auch den Teil des Gartens, in welchem das Denkmal errichtet wurde, mit ab! Man muß so etwas fehen, um es zu glauben! Mehrfache Be= schwerden gegen diesen groben Unfug, welcher sich in der schönen Jahreszeit fast Tag für Tag wieder= holt, find ohne jeden Erfolg geblieben. Dabei ist zu bemerken, daß die Kosten dieses Denkmales durch öffentliche Sammlungen, durch die Spenden der Bevölkerung gedeckt wurden, nicht etwa durch jene Faktoren, welche jett so eigenmächtig darüber dis= vonieren. Volle drei Jahre dauert dieser Standal schon, der hoffentlich nirgends seinesgleichen hat! Wie ein Symbol berührt es uns aber, wenn wir dort den einsamen Dichter sehen, hier das Volk. welchem sein ganges Herz gehörte, beide unerbittlich getrennt durch eine Scheidewand, die sich nur vor dem hellen Ton gemünzten Metalls öffnet: das ist der Rauberspruch, welcher allüberall dem Harrenden die Pforten in den Tempel der Kunst aufthut. Wer diese Beschwörungsformel nicht kennt, dessen noch so heißes Verlangen bleibt fruchtlos, er ist der Paria, welcher als unrein ausgeschlossen wurde. Schranken haben sie aufgerichtet zwischen dem Dichter und sei= nem Volke, das Band zerschnitten, welches Kunft und Volk einigen foll, und die Thoren ahnen kanm, wie sehr sie damit selbst den Brand schüren, der sie zu verzehren droht! Die Schicksale des Brillparzer-Denkmals im Wiener Volksgarten mögen kommenden Tagen wohl als der typische Ausdruck des sträflichen Leichtsinns erscheinen, mit welchem man in unserer Reit die großen Volksmassen mutwillig von der Runft fern hielt und an ihren Rechten frankte. Darum sei bies Beispiel hier angenagelt!

Es ist übrigens ebenso tragifomisch als charafter= iftisch, daß gerade der Umstand, welcher doch die Menge anziehen mußte, sie von dem Denkmal megtreibt: daß dort nämlich musiziert wird! Auch die Tonkunft ift eben ein Privilegium jener, welche ben Ohrenschmaus entsprechend bezahlen und womöglich noch mit einem materiellen Schmause verbinden fönnen. Von den Konzerten, welche die Kunstgrößen geben, wie von der Oper sind durch die unmäßigen Preise nicht nur die besitzlosen, sondern auch die mäßig begüterten Klassen ausgeschlossen, aber selbst jede bessere Orchestermusik ist für einfache Sand= arbeiter ein ichier unerschwinglicher Genuf, da die fogenannten "volkstümlichen Breise" der "populären Konzerte" noch immer nicht für ihn, sondern für den Mittelftand, der neben den Großkapitalisten das Bürgertum reprasentiert, berechnet erscheinen. Bettelmusikanten mit gräßlichen Marterinstrumenten: bas find zumeift die mufikalischen Benüffe des nie= deren Volkes an seinen Vergnügungsorten. ernste Rirchenmusik ist als ein wahrer Segen zu preisen, da wenigstens sind alle gleich.

Die öffentlichen Produktionen der Militärkapellen auf den großen Pläten der Städte, wie dies in Italien, wenn auch nicht in völlig ausreichendem Maße, doch ungleich häufiger als in deutschen Gebieten, Sitte ist, erscheinen hier als erstes, naheliegendstes

Beilmittel. In Wien finden ja feit einigen Jahren zwei Mal wöchentlich im Sommer jolche Darbie= tungen vor dem neuen Rathause statt, aber bas ift benn doch nur ein schüchterner Anfang, ber um wahrhaft fruchtbar zu wirfen auf Die anderen Stadt-Bezirke mitausgedehnt werden müßte, was bei einigem guten Willen der Militärbehörden nicht allzu schwer durchführbar wäre. Die Gesanavereine, ein nicht minder wichtiges Mittel der musikalischen Bolk3= erziehung, zu fördern, mare wiederum Aufgabe ber Bemeindeverwaltungen gerade in fleineren Städten, sowie der Fabriksbesitzer zumal in größeren Etablisse= ments. Zahlreiche Arbeitergesangvereine bestehen schon, teils aus eigener Kraft, teils mit Beihilfe der Unternehmer in's Leben gerufen; der Gefang ist ja die einzige Kunst, welche verdienstlicherweise in jeder Volksschule gehegt wird, so daß die Bor= bedingungen des Erfolges da unichwer gegeben find. So anerkennenswert die eifrige Pflege der Rirchen= musik ist, vermag diese allein denn doch nicht den musikalischen Bedürfnissen des Bolkes zu genügen, es ist daher dringend zu wünschen, daß auch die weltliche Musik immer nachhaltigere Verbreitung und erleichterten Augang unter dem Bolfe finde. Wo immer ein musikfreundlicher Gutsberr oder Grundbesitzer es vermag, follte er bestrebt sein, in feinem Dorfe diese Runft zu fördern, in welcher Weise, das hängt

natürlich von den örtlichen Verhältnissen ab. In Frankreich thut dies übrigens, wie Eduard Hanslick berichtete, die Regierung in reichem Maße.

In den größeren Städten geschieht wohl des Guten, was Musikpflege betrifft, eher zu viel als zu wenig, aber nur im Rreise ber Wohlhabenden. Bier gilt es in volkstümlichere Bahnen einzulenken. Leider betreiben gerade die begabtesten Birtuosen vom fapitalistischen Geiste ber Zeit angesteckt, ber auch hier seine verheerenden Wirfungen äußert, die Musübung ihrer Runft mit fo faltem Geschäftsfinn, daß auf ihre Mitwirfung hierbei nicht zu rechnen ift. Wenn es hoch fommt, denkt man anftandshalber daran für die Armen, nie aber vor den Armen zu spielen. Doch giebt es bei der modernen Über= produktion tüchtige Künstler genug, welche noch nicht zu Rang und Ansehen kamen und nicht un= gern die Belegenheit ergreifen werden, vor ein un= blasiertes, frisches Lublikum zu treten, wenn öffentliche Meinung erft die Mitwirfung in der= artigen wirklichen Bolkskonzerten bei fehr geringem Entrée als verdienstlich bezeichnet hat. Solche musikalische Unterhaltungen dürfen aber nicht (wie gegenwärtig in der Wiener Musikausstellung) in Lokalen abgehalten werden, wo eine Urt Zwang zu trinfen und zu effen besteht, sonst können auch niedrige Eintrittspreise nichts helfen, da die not= gedrungenen "Erfrischungen" Die Gesammtausgabe

wieder allzu hoch ericheinen laffen. Über die bis= ber erfolgten Versuche unentgeltlicher Darbietungen sei bei den Volksbildungsvereinen berichtet, hier muß noch mit Anerkennung des Quartetts Duesberg gedacht werden, welches feit zwei Sahren in Wien bei dem einheitlichen Eintrittspreis von 25 Kreuzern Musikproduktionen an Sonntag=Nachmittagen veranstaltet, in benen neuestens auch andere Ton= fünstler mitwirken, der Wiener Presse gebührt bas Lob. dies nütliche Unternehmen durch wohlwollende Berichte gefördert zu haben; in München wurden im letten Winter durch einen Arbeiterverein Orchester= aufführungen in's Leben gerufen, bei welchen der Einheitsfat des Entrée's bloß 20 Pfennige beträgt. In beiden Källen wurde der Erweis erbracht, daß Ronzerte von echt fünstlerischem Charafter auch bei einem recht mäßigen Breis durchführbar seien und eines dankbaren, verständnisvollen Publikum sicher wären. Es ist sehr zu wünschen, daß man bald von jeder größeren Ortschaft ähnliches berichten fönnte!

Sind berlei Unternehmungen verhältnismäßig leicht in's Werf zu setzen, so steigern sich die Schwierigkeiten bedeutend, wenn es gilt, unserem Volke die Litteratur wahrhaft zu erschließen und ihm vollends das Theater, das rezitierende Schauspiel wie die Oper, zugänglich zu machen. Es könnte im ersten Augenblick geradezu unbegreislich

scheinen, daß der Arbeiter, wenn er für höchstens eine Mark den glänzend geschriebenen Roman eines Walter Scott 3. B. erwerben kann, was ja die neuen billigen Ausgaben der Reclam'ichen Universal= bibliothek, der Mener'schen Volksbücher u. f. w. gestatten, statt bessen ben elenden Rolportageroman eines unbefannten Sfriblers zum fünf= ober gehn= fachen Preise sich auschafft; im nächsten Moment wird man daraus mahrscheinlich den ungunftigften Rückschluß auf den Geschmad und noch mehr auf die Sitten bes Räufers giehen, ber ftatt gefunder fräftiger Beistesnahrung lieber Die scheußlichen Ausgeburten einer überhitten Phantafie in sich aufnimmt. Wenn wir die Sache aber unvoreingenommen betrachten, so steht sie gang einfach so: auf der einen Seite erhält er gegen eine sofortige größere Auslage ein fleines Buch, Deffen engbedruckte Seiten Die Ent= zifferung mehr als Anstrengung benn als Genuf erscheinen laffen, auf der anderen Seite bietet man ihm gegen eine weit geringere augenblickliche Zahlung das erste stattliche Seft mit hübsch großem Druck und spannenden Kapitelüberschriften, die Namen der beiden Antoren sind ihm gleich fremd unter seinen nächsten Bekannten findet sich wohl leichter einer, welcher ihm den großen Roman= "Ubschriftsteller" der Kolportagebuchhandlung em= pfiehlt, als einer mit litterarhistorischen Renntnissen; daß er später für die Fortsetzungshefte gusammen

viel mehr wird zahlen muffen, als jest für das ab= geschlossene Werk Scotts erforderlich mare, bedenkt er nicht und seine letten Zweifel zerstreut der zungen= gewandte Rolporteur, der ihm noch eine goldene Remontoiruhr auf Draufgabe zusagt. — Dieser Fattor ist von ausschlaggebender Bedeutung: bas eine Werk muß er sich erst in der Buchhandlung holen (wie oft ist überhaupt feine im Ort!), auch soll er sich selbst entscheiden, mas er möchte, das andere bringt ihm ein Mann in's Saus, der ihn, seine Frau und seine Kinder beim Ramen ruft und genau zu wissen vorgiebt, wie vortrefflich dies Seft ihm gefallen werde; es ist natürlich, daß bei dieser Sachlage ber Rolporteur fast immer siegreich bleiben muß. Welcher Art aber der hier vertriebene Lese= stoff ist, das moge man in der wackeren Flugschrift ihres schneidigen Angreifers Abam Müller=Gutten= brunn "Die Lefture des Bolfes" nachlesen, die schon 1885 dieser litterarischen Brunnenvergiftung ener= gisch zu Leibe ging. Es ist unsagbar, wie groß ber Schade ist, welchen berlei Schund= und Schand= produkte angerichtet haben und leider noch jett täglich und stündlich anrichten.

Zwei Wege der Bekämpfung bieten sich dar: es gilt entweder womöglich in jeder Gemeinde öffentliche Volksbüchereien zu errichten, welche gediegene Werke enthalten, die unentgeltlich entlehnt werden können, oder gute Romane auch mit gutem

Druck in ganz derselben Beise wie die Kolportage= litteratur im Bolk zu verbreiten. Fragt man welcher Beg beschritten werden soll, so antworten wir: Beide!

Und thatsächlich wurden auch in beiden Richtungen bereits Versuche gemacht. In dem am 2. April 1889 311 Weimar fonstituierten "Verein für Massenverbreitung guter Schriften" wurde der von Müller= Suttenbrunn angeregte Gedanke, den schlechten Rolportageroman durch den guten zu verdrängen, zur That. Wenn die Erfolge vorläufig keine allzu be= deutenden sind, so liegt die Schuld nicht an der Idee, sondern an der großen Gleichgiltigkeit, welche unsere besitzenden Rlassen solchen Bestrebungen entgegen= bringen. Obwohl das Minimum des jährlichen Bei= trages bloß 3 Mark beträgt, gelang es bis Ende 1891 nicht mehr als 5663 Mitglieder zu gewinnen und wie eine leise Klage des Jahresberichtes für 1890 lehrt, befanden sich unter diesen nicht wenige, welchen es mehr auf die den Vereinsteilnehmern ein= geräumten ermäßigten Bezugsbedingungen (das illu= strierte Heft von 32 Seiten wird ihnen statt zu 10 zu 7 Pfennigen geliefert!) bei den Lublikationen der Gesellschaft, als um wirkliche Förderung der Vereins= zwecke zu thun war. Wenn tropdem schon 1890 und 1891 zusammen 800 000 Hefte verbreitet und 500 000 davon verkauft waren, so ist das ein sehr achtungswerter Erfolg. Auch derjenige, welcher die Auswahl der bisher vertriebenen Romane nicht immer für eine glückliche hält, sollte den jungen Verein dennoch unterstüßen, bedenkend, daß kritisieren weit leichter ist als schaffen und in den ersten Jahren, wo die Erfahrung sehlt, naturgemäß mehr Fehlgriffe geschehen als späterhin. Wer immer nur die schwachen Seiten solcher Institutionen hervorhebt und diese zum Vorwand nimmt, um sich fern zu halten, schädigt die Ziele, welche er zu billigen behauptet, weit mehr, als dies durch jeden andern Fehler geschehen kann. Es ist zwar sehr ersreulich, daß sich acht Städte sanden, welche dem Verein je 1000 bis 1500 Mark als Subvention bewilligten, aber geradezu beschämend, daß sich bloß acht hierzu bereit erklärten. Wie wenig entwickelt ist doch unser soziales Pflichtgefühl!

Man muß anerkennen, daß uns die westlichen Staaten und speziell England hierin überlegen sind. So wenig zufriedenstellend die Lage des vierten Standes auch in jenen Ländern erscheint, in einem wichtigen Punkte ist Frankreich und mehr noch Groß-britannien, ebenso wie Dänemark und Norwegen uns weit voraus: die sogenannten besseren Stände haben dort wenigstens in ihren wirklich besseren Elementen aufgehört, sich als höhere Gesellschafts-klassen von den niederen völlig abzusperren, man fängt dort an, sich an die moderne Auffassung zu gewöhnen, daß sich im sozialen Kampf nicht Herren und Knechte, sondern zwei gleichberechtigte Faktoren gegenüberstehen, zwischen denen Sonne und Wind

gleich verteilt werden müssen. Jett, wo wir die Förderung der Litteraturkenntnis unter dem Volke zu besprechen haben, ist es am Plate, kurz der Leistungen Englands auf dem Gebiete populärer Kunspflege überhaupt zusammenkassend zu erwähnen. Die Bildungszwecken zur Vermehrung nutbringenden Wissens zugewandte Thätigkeit fällt selbstverständlich, so schätzens und nachahmenswert sie ist, außerhald des Rahmens dieser Vetrachtung; wer sich dafür interessiert, sei auf Lujo Vrentano's Vuch "Die christlich-soziale Vewegung in England" (1883, 2. Aufslage) und auf Gerhart von Schulze-Gaevernit' Werk "Zum sozialen Frieden" (1890) verwiesen, auf welche Schriften sich auch die nachsolgende Darstellung hauptsächlich stütt.

In den "christlichen Jünglingsvereinen," deren erster am 6. Juni 1844 zu London begründet wurde, und deren Zahl 1889 bereits 614 betrug, herrscht zwar noch, ebenso wie in den von ihrem Muster nicht unberührten deutschen evangelischen "christlichen Bereinen junger Männer" und den "fatholischen Gesellenvereinen", das Prinzip einseitig kirchlicher Richtung und Leitung vor, doch müssen ihre Leistungen als entschieden nugbringend für die Anhänger ihrer Geistesrichtung anersannt werden. In ihrem Londoner Hauptverein Exeter Hall am "Strand" stehen den Mitgliedern Lesezimmer und Bibliothek zur Versügung, neben bloß belehrendem wird auch

Gesangsunterricht erteilt und an den Unterhaltungssabenden sinden Musikvorträge statt; es wird also der Zweck, den jungen Leuten als Ersatz für die Brandykneipe eine Art Heim zu bieten, im Sinne der Gründer erfüllt.

Charafteristisch für den hier von uns stets betonten engen Aufammenhang zwischen den Kunstzu= ständen einer Epoche und den fie beeinfluffenden nationalöfonomischen Ansichten und Verhältnissen (wenn diese Einwirfung auch nicht mit Karl Mary als die allein maßgebende angesehen werden soll) ist es gewiß, daß der bedeutendste englische Alfthetiker der Gegenwart John Ruskin sich in reiferen Jahren noch der Volkswirtschaftslehre zuwandte und mehrere, wie Schulze-Gaevernit versichert, "auch viel in Urbeiterfreisen gelesene" Werfe veröffentlichte, in welchen er heftige "Anklagen gegen die bestehende Gesell= schaft schleudert." So findet Rustin den Unterschied zwischen Kapitalist und Stragenräuber barin, daß des ersteren Gewerbe, die "Beranbung des Armen, weil er arm ist," einträglicher und ungefährlicher sei, als jenes des letteren, die "Beraubung des Reichen, weil er reich ist" und stellt der bekannten Theorie vom Nationalreichtum eine originelle, eigene gegen= über: "Dasjenige Land ift das reichste, welches die größte Menge edler und glücklicher Menschen ernährt; der Mann ist der reichste, welcher, nachdem er die Funktionen seines eigenen Lebens bis zum äußersten

Punkte erfüllt hat, auf das Leben anderer sowohl durch seine Person wie seinen Besitz den weitesten hilfreichen Sinfluß hat."

Während Rustin in Orford wirkte, kam der damals 21jährige Tonnbee als Student borthin und blieb daselbst bis zu seinem schon zehn Sahre später (1883) erfolgten Tode. Arnold Tonnbee warf sich mit dem ganzen Enthusiasmus einer felbstlosen idealen Natur auf das Studium der sozialen Frage und feine Reden wie sein Beispiel trugen viel zu der so= genannten "Universitätsausdehnungs-Bewegung" bei. beren Streben darauf abzielt, den besitzlosen Volksflaffen ihren berechtigten Anteil am Wiffen und an der Kunst zurückzugeben. Für Tonnbee's Richtung bezeichnend sind die Worte, welche er "zu Bradford vor einer zumeist aus Arbeitern zusammengesetzten Zuhörerschaft" gebrauchte: "Hohe Löhne sind nicht ein Endzweck. Niemand verlangt hohe Löhne, damit die Arbeiter sinnlichen Genüssen nachgeben könnten. Wir verlangen höhere Löhne, damit eine Verbefferung der materiellen Lage und weniger Angstlichkeit und Unficherheit in Betreff der Zufunft dem Arbeiter ermögliche, ein reineres und würdigeres Leben zu führen." Freilich ist da einzuschalten, daß der Redner vor eng= lischen Arbeitern sprach, deren Lage infolge unbehin= derterer Ansnützung des Koalitions-Rechtes und der großen Macht ihrer Gewerfvereine entschieden gün= stiger ist als die ihrer Arbeitsgenoffen im Often Europas, wenn auch nicht so gut als jene der Arsbeiter im Lande des Achtstundentags, in Australien. In Ländern, wo der Lohn zur Fristung des Daseins unzureichend erscheint, wird man hingegen die Lohnserhöhung schon aus rein sinnlichen Bedürfnissen austreben müssen. Was Toynbee meint, ist ein Übermaß, das gewiß verwerslich ist, von dem aber dort nicht die Rede sein kann, wo nicht einmal das normale, zur Erhaltung eines gesunden Lebens nötige Ausmaß solcher Genüsse vorliegt.

Toynbee's vorzeitiges Ende war durch seine rastlose Agitation mitverschuldet, aber sein Beispiel lehrt
wieder einmal, daß es nicht darauf ankommt, lange
zu leben, wenn man nur ganz seinen Zielen gelebt
hat. Schon ein Jahr nach seinem Tode wurde in
einer am 24. Mai 1884 zu Cambridge gehaltenen
Versammlung der Plan zu Toynbee-Hall gefaßt, den
dann Mitglieder der beiden ältesten englischen Hochschulen, Prosessoren und Studenten, in's Werk setze,
daß schönste Monument, welches der edle junge Gelehrte hätte wünschen können.

Hier handelt es sich nämlich um eine spezisisch englische Idee, welche bei uns noch keine Nachahmung fand, die Errichtung eigener Gebäude in den ärmsten Volksquartieren, welche ausschließlich zur Benützung für den vierten Stand bestimmt sind, wo durch frei-willige Lehrkräfte, zumeist eben absolvierte Studenten, Unterrichtskurse abgehalten werden und wo die

Unbemittelten außer Belehrung auch Unterhaltung in angemessen ausgestatteten Räumen finden. Die großartigste berartige Einrichtung ist der durch frei= willige Beiträge erbaute und erhaltene "Volkspalaft" in Oftlondon, "geradezu einzigartig in der Welt" nennt Schulze=Gaevernit diefe von der Königin selbst am 14. Mai 1887 eröffnete Unftalt. Dort wurden im Winter 1888/89 mehr als 70 Kurfe ab= gehalten, darunter 9 über Kunft und Kunftgewerbe. "Daneben kommt der "Volkspalast" als ebenso groß= artiger Veranstalter von sittlich und äfthetisch hebenden Unterhaltungen in Betracht. Gine daselbst veranstaltete Gemäldeausstellung wurde 3. B. vorigen Sommer (1889) von über 300,000 Personen besucht. Der prächtige Auppelbau der Bibliothek hat während ber Woche im Durchschnitt gegen 1000, Sonntags allein 1750 Besucher, ein Beweiß dafür, daß es die arbeitenden Klassen sind, welche den Hauptanteil derselben stellen. Die allsonntäglichen Orgelfonzerte haben einen Durchschnittsbesuch von 5000 Personen."

Von den Universitäten wurden (ebenfalls im Often Londons) Oxford-House und Toynbeehall in's Leben gerufen. Eine Anzahl junger Leute widmen da zwischen dem Abgang von der Hochschule und dem Eintritt in's praktische Leben einige Zeit dem Aufenthalt mitten unter dem Proletariat, dem Verstehr mit demselben und der Mitarbeit an seinem Bemühen, sich geistig zu heben. So fand im Oxs

ford-Haus, das übrigens religiojen Unftrich tragt, im Winter 1888/89 jeden Montag Abend Shake= speare-Lekture mit verteilten Rollen statt, alle 14 Tage ein Konzert, vierteljährlich ein festlicherer Abend mit Tanz, Theateraufführung und Gefängen. In der Nähe von Oxford-House und gerade gegenüber dem jekigen Lofal des Arbeitervereins University-Rlub wurde das Bethnal=Green=Museum, eine Urt Filiale des South-Kenfington-Museums, schon 1872 zu dem Zweck errichtet, den Massen der armen Bevölkerung in wechselnden Ausstellungen nach und nach die Runftschätze von West=London vorzuführen, die zeit= weilta dorthin transportiert werden. Es ist wöchent= lich im Winter 48, im Sommer 54 Stunden frei zugänglich und wurde 1886 z. B. von 446,722 Per= sonen besucht. Außerdem veranstaltet auch Tonnbee= Hall jährlich Gemäldeausstellungen, wozu der Unstalt Bilder aus dem Privatbesitz reicher Gönner gern gur Verfügung gestellt werden, sowie gemeinsame Besuche der andern Londoner Museen. In Tonnbee-Hall werden ebenso wie im Bolfspalast, in Oxford-House, im University=Klub Vorträge oft von hochberühmten Männern gehalten, wobei man die Kunst nicht vergift, außerdem halten dort eine "Shakefpeare-Gefellschaft", sowie die Vereinigung "Abende für venetia= nische Runft" und viele andere ihre Versammlungen ab.

Es bestehen in der englischen Hauptstadt noch mehrere Institute ähnlicher Tendenz, so das "Wor-

fing Men's College", und mögen alle diese Unftalten auch für die Bedürfnisse einer folchen Riesenstadt noch lange nicht ausreichen, so ist damit doch wenia= stens ein Teil des geiftigen Rotftandes beseitigt und eine fröhlichere Soffnung auf die Zukunft berechtigt, als die frühere völlige Vernachlässigung benkbar er= scheinen ließ. Und das nicht in London allein. Die "Universitäts-Unsdehnungs-Bewegung", welche viel Uhnlichkeit mit den dänischen Volkshochschulen aufweist und beren unlängft Universitätsprofessor Eduard Sueß im öfterreichischen Parlament anerkennend ge= dachte, forgt dafür durch Abhaltung nicht allein von vereinzelten Vorträgen, sondern von chelischen Vorlesungen, unter welchen sich solche über englische und antife Litteratur, sowie Runft befinden, nebst Wiffen, auch "Aunstverständnis und Aunstwürdigung" im ganzen Lande zu verbreiten.

Auch auf dem Gebiet der Bildungsverbreitung durch Errichtung von Freibüchereien ging die angelsjächsische Rasse voraus. 1848 gründete Warington die erste Bolksbibliothek in England und vierzig Jahre später soll die Zahl dieser öffentlichen Büchereien in England bereits mehr als 2000, in Nordsamerika mehr als 3000 betragen haben. In der englischen Stadt Preston z. B. wurden diesem Zwecke 79,000 Pfund Sterling (also rund eine Million Gulden) zugewendet und London zählte, als am 1. Januar 1886 in Lahore (Indien) die erste Freis

bibliothef eröffnet ward, bereits etwa 100 solcher Anstalten. Diese großen Fortschritte erklären sich dadurch, daß "die Kommunen ermächtigt wurden, eine Bibliotheksteuer einzuheben"; der Wiener Unisversitätsprosessor Eduard Reyer hat durch eine von ihm selbst gemachte Zusammenstellung ermittelt, "daß nur zwei englische Städte keine Volksbibliothek bestigen."

Nächst den Amerikanern und Engländern sind dann die Franzosen zu nennen, in deren Lande die Freibüchereien unter der dritten Republik einen großen Aufschwung nahmen. Noch 1878 zählte Baris bloß 9 Volksbibliotheken, 1886 bereits 57, 1890 endlich 64: dementsprechend hob sich in diesen zwölf Jahren die Ziffer der entlehnten Bücher von knapp 30,000 auf 1,4 Millionen. Freilich erfreuen sich diese Bariser Anstalten einer ausgiebigen Förderung seitens des radifalen Gemeinderates; die jährlich in's Budget eingestellte Summe beträgt 112,000 Franken. In der Proving werden ähnliche Bestrebungen vornehm= lich durch die 1867 gestiftete Ligue française de l'enseignement gefördert, die mentgeltliche Kurfe abhält und Büchereien aufstellt, für welchen Zweck fie bereits weit über 11/2 Millionen Franken veraus= gabte. Ebenso wie diese private Bereinigung, die auch zuerst Garnisonsbibliotheken errichtete, wirken in Paris neben den eben erwähnten ausschlieflich auf Kosten der Gemeinde beigestellten Bibliothèques municipales, deren Zahl dennächst auf 80 gebracht werden soll, noch freiwillig durch Einzelne oder durch Bereine eröffnete Büchereien.

Die Bewegning griff bald auch nach Italien, Belgien und Deutschland hinüber. Bruffel zählte 1886 bereits 30 Freibuchereien, eine Ziffer, neben der die gleichzeitig in Berlin erreichte von 42, wenn fie auch gegen den Stand von 1879 eine Verdoppe= lung bedeutete, noch niedrig genug erscheint und mit der auch München (12) und Dresden (8) nicht wettcifern fonnten, fo löblich diese Städte sich durch ihren Gifer innerhalb des deutschen Sprachgebietes hervorthaten. Speziell in Berlin werden analog dem Vorgang in Baris 27 der bestehenden Volks= bibliothefen von der Gemeinde felbst erhalten, wofür im Geschäftsjahr 1891,92 34,814 Mark verausgabt wurden. In Frankfurt, Hannover, Ham= burg, Köln, Lübeck, Magdeburg, Stuttgart u. f. w. bestehen Vereine, welche dieser Angelegenheit ihre Sorgfalt widmen. Besonders nennenswert ist da die 1871 gegründete "Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung" mit dem Sit in Berlin, welche ihre Wirtsamkeit über das ganze deutsche Reich erstreckt und jährlich rund 40,000 Mark für ihre fehr anerkennenswerten Bestrebungen verausgabt, leider ist in den letten Jahren statt des so wünschens= werten Anwachsens der Mitgliederzahl vielmehr ein fleiner Rückgang zu verzeichnen. Bei diefer tadelns=

werten Läffigfeit der Besitzenden muß der Gifer, mit welchem die sozialdemokratische Bartei überall Bildungsvereine in's Leben ruft und Arbeiterbüchereien bearundet als ein wahrer Segen für die unbemit= telten Schichten auch dann anerkannt werden, wenn man die sonstigen Mittel, deren sich diese Fraktion bedient, und ihre Riele nicht zu billigen vermag. Es ftünde ja den Kabritsbesitzern, welche derlei Klubs nicht lieben, frei, selbst Büchereien zu errichten und auf diesem Felde den "Kampf mit den geistigen Waffen" zu versuchen. Wenige thun dies, noch wenigere bringen der Sache genng Interesse ent= gegen, um auch nur eine Anfrage zu beantworten, so erklärt sich die fabelhaft geringe Zahl von Fabriks= bibliothefen, die Professor Julius Bost in seinen "Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für die Geschäftsangehörigen" (1889) aufzuführen vermag, für ganz Deutschland und Österreich fage 10! Es unterliegt ja gar keinem Zweifel, daß diese lächerlich niedrige Biffer den thatfächlichen Berhältnissen nicht entspricht, bei alledem bleibt sie ein abschreckendes Exempel dafür, mit welcher totalen Berftändnislosigfeit die große Mehrzahl der Fabrikanten den modernen sozialen Anschanungen gegen= übersteht. Es ist wohl in den letten Jahren manches besser geworden, aber selbst, wenn es noch viel besser würde, wäre es darum noch lange nicht gut.

In Österreich hat der leidige Nationalitätenkampf,

welcher wie ein Fluch auf diesem schönen Lande laftet, wenigstens das Gute erzeugt, daß in den gemischt= sprachigen Kronländern die beiden sich befehdenden Stämme, in ihrem Bemühen die eigene Rraft gu stärken und dem Gegner möglichst Abbruch zu thun, miteinander in der Aufstellung von Volksbibliotheken wetteifern. Auf deutscher Seite ift der alteste Berein dieser Tendenz der 1869 zu Prag begründete "Deutsche Berein zur Verbreitung gemeinnütiger Kenntniffe", welcher in 700 Orten Böhmens Büchereien aufstellte; unter der Aera Taaffe fam 1880 der deutsche Schulverein, später der Böhmerwaldbund, der Bund der Deutschen Nordmährens und der Verein "Südmart" hinzu, welche nationalen Kampfverbrüderungen zur Albwehr der flavischen Hochflut auch die Errichtungen von Freibüchereien mit in den Kreis ihrer Aufgaben zogen. Natürlich wird unter den Tschechen und Slovenen ihrerseits nicht minder eifrig für derlei Zwecke agitiert, wahrscheinlich sogar noch eifriger, da fie ihren nationalen Besitzstand erweitern wollen, in= deß die Deutschen sich fast nur in ihrem gegen= wärtigen Besitztum zu behaupten suchen; die Berteidiger altüberkommenen Besites find aber meift lauer als die rührigen Angreifer, welche erst zur Macht hinstreben.

Doch auch in den vom nationalen Kampf verschonten Provinzen wirken, besonders in den letzen Jahren, der ober- und der niederösterreichische Volks-

bildungsverein mit Eifer und Erfolg. Der zu Ling abgehaltenen jüngsten Hauptversammlung des seit 20 Jahren thätigen oberöfterreichischen Bereins konnte berichtet werden, daß nunmehr 49 Freibüchereien durch den Berein selbst aufgestellt seien, der außer= dem Schulbüchereien subventioniert und im letten Jahr an 32 Orten des Landes 67 Vorträge (feit feinem Bestande im Ganzen gerade 500) abhalten liek. Der Mitaliederstand hob sich 1891 von 3882 auf 4352. Gleich der von der "Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung" in Berlin heraus= gegebenen Wochenschrift "Der Bildungsverein" er= scheint hier das Halbmonatsblatt "Der Bolksbote", während in der Nachbarprovinz monatlich die "Niederöfterreichischen Volksbildungsblätter" herausfommen.

In einem ganz eigentümlichen Verhältnis zu dem Hauptverein steht im Lande unter der Emis der Zweigverein "Wien", der statt von der Zentralsleitung Unterstügung zu empfangen, diese vielmehr noch ausgiebig subventioniert. Der eben ausgegebene Bericht über die Vereinsthätigkeit im Jahre 1891 ist vollster Ausmerksamkeit wert. Wan darf beshaupten, daß in Vezug auf die reiche Ausbildung des Vortragswesens in Wien mehr geschieht als in jeder anderen Stadt der Erde. Das Bibliotheksewesen hingegen ist noch sehr mangelhaft entwickelt, da außer den acht Vüchereien des Volksbildungss

vereines nur noch sechs anderer Körperschaften in Betracht kommen. Der bevölfertste ber 19 Wiener Bezirke, die Leopoldstadt mit ihren 160000 Einwohnern entbehrt z. B. noch heute jeder öffentlichen Bibliothef! Es ift bas fein Vorwurf gegen ben Berein, welcher mit seinen beschränkten Mitteln das Menschenmögliche leistet, sondern gegen jene, welche Die Schuld daran tragen, daß Diefe Mittel fo gering sind: den Gemeinderat und die Besitzenden von Wien. Der allerdings erst am 22. Januar 1887 fonstituierte Verein gahlte nach fünf Jahren im Sanzen bloß 2366 Mitglieder, obwohl der niedrige Beitrag von 1 fl. gewiß viel weiteren Kreisen die Möglichkeit gegeben hätte, ihr Interesse für die Bebung des Rulturniveaus der schlecht fitnierten Schich= ten zu beweisen. Das kleine Oberöfterreich stellt fast doppelt so viel werkthätige Volksbildungsfreunde als Grofivien! Sehr bemerkenswert erscheint es übrigens, daß unter diesen 2366 neben einer fehr beschränkten Rahl von Angehörigen des Niederadels und des Neuadels kein einziges Glied des eben in Wien so zahlreichen und güterreichen Hochadels sich vorfindet. Diese Thatsache wirft benn boch ein fehr merkwürdiges Licht auf unfere ahnenftolze Arifto= fratie: ein Graf oder Fürst ist im Mitglieder= verzeichnis eines Vereines, welcher die geistige Sebung des Volkes bezweckt, absolut nicht aufzufinden. Selbst die Entschuldigung, unfere Ravaliere hätten

von der Existenz des Vereines nichts gewußt, fällt fort, da die Wiener Blätter mit anerkennenswerter Bereitwilligkeit allwöchentlich über sein Wirken bezrichten.

Tropdem glaubt die Vereinsleitung eine ent= schieden übertriebene Rücksicht auf diese Gesellschafts= freise und ihre Anhänger nehmen zu sollen und hat fich dadurch bestimmen lassen, eine "Geschichte Wiens" als Vereinsschrift herauszugeben, deren Autor seine Aufgabe wie der Jahresbericht meint: in "maßvoll fonservativem", wie jeder Unbefangene gestehen muß: in ausgesprochen reaftionärem Beifte löfte. So be= klagenswert dieser Miggriff ist, sollte man dennoch den dadurch hervorgerufenen Unmut überwinden und die gute Sache des Vereines nicht für einen aller= dings schweren Fehler der sonst so verdienstlichen Leitung büßen laffen. Je mehr wahrhaft freiheitlich aefinnte Elemente bem Berein zuwachsen, besto leichter wird es sein, ähnliche Vorgänge hintanzuhalten. Jett freilich rechtfertigt diese Verunglimpfung des Jahres 1848 nachträglich das Vorgehen der Arbeiterpartei, welche sich kurz vorher von jeder Gemeinschaft mit dem Vereine losgefagt hatte.

Das Vortragswesen nannten wir als ben eigentlichen Ruhmestitel des Wiener Volksbildungsvereines, ihm verdankt er die meisten Sympathieen. Wie rasch diese Sonntag-Nachmittagsvorträge populär wurden und wie bereitwillig sich Vortragende finden ließen, welche den gangen Winter über zu Gebote ftanden, beweisen die Ziffern. Im Winter 1887/8 fanden 28, 1888/9: 70, 1889/90: 164, 1890/1: 225, 1891/2: 261 Vorträge ftatt, und über 150 Vortragende beteiligen sich an dem Unternehmen, da= runter 8 Hochschulprofessoren und 20 Hochschul= dozenten. Uns fümmert hier nicht die Verbreitung von Kenntnissen, sondern bloß jene von Kunstgefühl und Runftgenuß, von den 748 Bereinsveranftaltungen also in erster Linie jene 76, welche nicht der Be= lehrung, sondern dem Anhören von Rezitationen und Konzerten gewidmet waren. Als besonders erfreulich ift das stetige Wachstum ber Sorgfalt, welche gerade diese Vorträge erfordern, zu bezeichnen: während auf die 487 Veranstaltungen der ersten 4 Vereinsjahre bloß 41 Rezitationen und Konzerte entfallen, fanden unter den 261 des letten Jahres allein fast ebensoviele (35) statt und diese 22 Rezi= tationen und 13 Konzerte zählten 15,873 Besucher, während die 216 anderen Vorträge deren 31,745 aufzuweisen haben. Rünftlerische Darbietungen üben also die dreifache Unziehungsfraft aus als sonstige Vorträge. Un der Sehnsucht des Volfes nach fünstlerischer Erhebung ist demnach nicht zu zweifeln, wie großartig ausgestaltet müßten aber die bisherigen Unläufe werden, damit auch wirklich diesem Runft= hunger Genüge geschehen könne, indek jett nicht viel mehr als 1 Perzent der Bevölferung einmal im Jahr die mühsam erkämpste Gelegenheit sand, von  $1^1|_3$  Millionen bloß 15,873! Die Worte des Berichtes mögen für sich selbst sprechen: "Der Ersfolg war ein glänzender, die Begeisterung und Dankbarkeit der Zuhörerschaft geradezu überwältigend, der Andrang so gewaltig, daß die Säle stets schon stundenlang vor Beginn der Vorträge förmlich gestürmt wurden und wiederholt Sicherheitswache ausgeboten werden mußte, um den weiteren Zutritt abzusperren."

Der Enthusiasmus der Hörerschaft wirkt auch auf die Vortragenden zurück; ich hatte zufällig Geslegenheit mit den Hosschauspielern Lewinsky und Reimers, wenige Stunden nachdem sie vor solchen Bersammlungen gelesen hatten, zu sprechen und in beiden Fällen waren die Künstler selbst ganz entzückt und begeistert von der Empfänglichkeit und dem Verhalten ihres Publikums, was von den Theaterbesuchern der besitzenden Stände nicht stetz gerühmt werden kann.

Sehr fördernd wirken natürlich auch die Vorträge über Kunft-, Musik- und Litteraturgeschichte, welche wir schon oben als die notwendige theoretische Ergänzung aller praktischen Versuche forderten. Es wurden im letzten Winter 13 litterargeschichtliche, 11 kunftgeschichtliche und 2 Vorträge über Mozart gehalten; darunter war ein Cyklus von Vorträgen über Wiener Kunstgeschichte und ein anderer über

Geschichte der Malerei mit farbigen Demonstrationen mittelst des Stioptikons, diese letzten 5 Vorträge konnten also Reisen zur Besichtigung fremder Museen, welche dem Volke unmöglich sind, teilweise ersetzen.

Außer solchen Sonntagsvorträgen veranstaltete der Verein im letten Winter zum ersten Mal auch reaelmäßia an einem Wochenabend stattfindende Unterrichtskurse: von den 7 Kursen mit 657 Hörern war nun jener über Litteraturgeschichte, ber aller= dings am Sonntag von 1,3 bis 4 Uhr stattfand, weitaus am stärksten besucht, von 197, darunter 36 Frauen. Diesen Unterrichtskursen, welche von Universitätedocenten und Mittelschulprofessoren aehalten werden, verdankt der Verein auch die endliche Bewilligung einer Subvention von 1500 fl. seitens der Kommune und 1200 fl. seitens des Landtages, Summen, die aber, im Vergleich nicht bloß zu dem hundertfach stärkeren Bedürfnis, sondern felbst zu dem was anderwärts geschieht, durchaus unzu= länglich genannt werden müffen.

Nach dem Vorgang der schon wiederholt erswähnten Berliner Vereinigung arrangierte auch der Wiener Verein vorläufig drei Volksunterhaltungssabende mit gemischtem Programm, wie solche im Deutschen Reich diesen Winter an vielen Orten stattfanden. Mit diesen Unterhaltungen werden in Deutschland auch vielsach gerade an kleineren Orten

eine Art Theatervorstellungen verbunden, indem Dilettanten harmlose einaktige oder zweiaktige Stücke einem wenig verwöhnten Publikum vorsühren, das den guten Willen gern für die gute That nimmt. Damit stehen wir jedoch vor dem schlimmsten Übel, an dem unsere Kunstzustände kranken, dem Betried des Theaters als bloßes Geschäftsunternehmen und es ist ein trauriger Beweis dafür, wie sehr in der kapitalistischen Wirtschaftsepoche die ethischen und ästhetischen Ansichten verwildert sind, daß es angesehene Kritiker giebt, die sich geradezu wundern, wie man von einer Theaterleitung andere Kücksichten als jene auf die Kassenrapporte nicht etwa erwarten, sondern überhaupt nur verlangen könne.

Demgegenüber hat mit vielem Recht der Freisburger Universitätsprofessor Georg Adler im März 1890 die Forderung aufgestellt, man solle endlich auch das Theater in die Sozialresorm einbeziehen. Er wünschte, daß der Kaiser Deutschlands den Arbeitern sein Hoftheater zu Berlin öffnen möge und sich die Gelder nicht gereuen lasse, welche dies Unternehmen verbrauchen könnte. Sein Ruf vershalte bei den Gekrönten ungehört, während die Mahnung Brund Wille's, vierzehn Tage nach dem Erscheinen des Adler'schen Artikels an die Arbeiter Berlins gerichtet, sich aus eigener Krast eine "Freie Volksbühne" zu schaffen, den lebhaftesten Widerhall weckte. Die Sozialdemokraten brachten das in

fürzester Frist sertig, was Bürger und Fürsten versäumt hatten. Seit dem Herbst 1890 besteht dieses erste echte Bolkstheater und zwei Spielzeiten mit den Aufführungen von 20 Stücken hat es bereits hinter sich; man darf sagen, es ist eine dauernde, vielverheißende Institution geworden. Wenn Abler sich die Priorität des Gedankens gegen Wille um jeden Preis zu wahren sucht, so mag er in seinem Rechte sein, doch pslegen solche Gedanken, wenn die Zeit reif ist, stets in mehreren Köpfen zugleich aufzutauchen und nicht wer sie zuerst ausspricht, sondern wer ihnen zuerst lebendige Form giebt, entscheidet ihre Zukunst.

Die Ibee an sich ist übrigens uralt: Athen war ihre Geburtsstätte, dort bewilligte bekanntlich der Staat den mittellosen Bürgern das Theatergeld aus eigenem Säckel; die großartigste Auffassung von der Bedeutung der dramatischen Kunst prägt sich in diesem Beschlusse aus. Bis in unser Jahrhundert hinein erhielt sich ferner die Sitte bei besonders sestlichen Anlässen (Hochzeit des Landessürsten, Geburt eines Thronfolgers u. s. w.) auch das Volk an der Freude der Herrscherfamilie teilnehmen zu lassen, indem Freivorstellungen veranstaltet wurden, der einzige Staat, der diesen schönen Gebrauch bewahrt und ausgebildet hat, ist die Republik Frankreich, wo die vier staatlich subventionierten Pariser Bühnen (Große Oper, Komische Oper, Théâtre français,

Odéon) verpflichtet sind, jährlich einige solche Aufführungen bei freiem Entrée zu bieten. Sonst sind die Festvorstellungen für geladenes Publikum in großer Gala geblieben, die Freivorstellungen für das Volk geschwunden.

Unsere Theater aber öffnen allerdings täglich ihre Pforten, doch neben den unmäßig hohen Breisen, wie sie der moderne Ausstattungswahnsinn mitbebinat, trägt bas nur bem Geschmack ber besitzenden Stände angepaßte Repertoire, welches vor allem bas seichte Salonstück und die französischen Sensationserfolge pflegt, dazu bei bem vierten Stand nicht bloß, sondern selbst den Minderbegunftigten des dritten Standes das Schauspiel zu verleiden. Die Notwendigkeit von Bühnen, welche einen volk3= tümlichen Spielplan bei mäßigen Preisen pflegen, wurde darum längst gefühlt. In Wien sollte endlich ein ernsthafter Versuch gemacht werden, 1887 wurde das "Deutsche Volkstheater" geplant, 1889 eröffnet und 1892 find alle Kreise barüber einig, daß diese Bühne jeden andern Namen mit ebensoviel Recht oder Unrecht führen könnte. Denn von dem ursprüng= lichen Programm ift nichts übrig geblieben, als der Name und nicht vielmehr von den anfänglich ge= planten Preisen. Gin Haus, in welchem der schlechteste Sit in den oberften Reihen der letten Galerie selbst bei den reduzierten Preisen der Sonntag= Nachmittagsvorstellungen noch 40 Rreuzer (70 Bfg.)

kostet und dessen bessere Site bei normalen Breisen für 11/2 bis 23/4 Gulben (21/2 bis 43/4 Mark) ver= fauft werden, wozu noch 10 Kreuzer für den Theater= zettel und 10 Kreuzer für jeden Schirm oder Über= rock kommen, ift keine Volksbühne. Auch Barnan's "Berliner Theater", das einzige unter den ernst zu neh= menden Schauspielhäusern ber deutschen Hauptstadt, welches die Prätenfion erhebt, für ein auch dem Bolk zugängliches Kunstinstitut zu gelten, kann mit seinen von 2 bis  $4^{1}/_{2}$  Mark abgestuften Sityreisen im Varterre und Varkett und von 1 bis 2.30 Mark auf der zweiten Galerie nur als etwas billiger als die entsprechende Wiener Bühne, keineswegs aber als ein Volkstheater anerkannt werden. Site, die weniger als 70 Pfennige kosten würden, kommen wohl in Deutschland felbft in fleinen Städten über= haupt nicht vor. Wie wenig sogar Wandertruppen auf dem Lande dem Ginkommen der "kleinen Leute" Rechnung zu tragen verstehen, davon konnte ich mich vor furzem in Mähren überzeugen, wo eine solche (übrigens flavische) Gefellschaft die Sippläte zu 40 bis 70 Rrengern, die Stehpläte zu 25 Krengern normiert hatte, demnach faum niedriger als 3. B. das Salzburger Stadttheater, wo Sitpläte je nachdem 40 bis 80 Kreuzer foften. Alle diefe Breife haben das eine gemeinfam, daß fie (zumal mit Rückficht auf die Qualität des Gebotenen) für Arbeiter= börsen unerschwinglich sind.

In neuester Zeit werden in Wien zwei neue Bühnen, das "Raimund-Theater" und das Ottasfringer "Wilhelminen-Theater" geplant; die Sitypreise sollen in ersterem höchstens 1 fl. 80 Kreuzer, in letterem höchstens 1 fl. kosten, die billigsten in beiden nur 30 Kreuzer, das wäre ein großer Fortschritt, doch vorläusig befinden sich beide Projekte noch im Stadium der Vorbereitung und es läßt sich nicht beurteilen, ob nicht auch hier schließlich wie beim deutschen Volkstheater namhafte Preiserhöhungen solgen werden, selbst wenn es jedoch (wie wir hoffen wollen) bei den genannten Ansätzen sein Bewenden haben sollte, wäre damit weit mehr den Beamten und Gewerbetreibenden, als den wirklichen Arbeitern (im engeren Sinne) geholfen.

Stehplätze kommen für uns nicht in Betracht, da man dem von schwerer Arbeit erschöpften Prolestarier doch nicht zumuten kann, schließlich noch drei oder vier Stunden in solcher Stellung zu verharren; das wäre eine neuartige Folter, für die er überdies noch verhältnismäßig sehr teuer bezahlen müßte, davon kann keine Rede sein.

Es folgt daraus, daß bei den gegebenen Vershältnissen ein wahres Volkstheater, dessen Sitpreise sich nicht höher als auf 15 bis 50 Kreuzer stellen dürfen, unmöglich ist. Anton Vettelheim scheint bei seiner soeben erschienenen Brochure "Die Zukunft unseres Volkstheaters" auch stets nur den sogenannten

"kleinen Mann" des Mittelstandes, nicht das arbeitende Proletariat, im Auge zu haben, es wäre sonst unerklärlich, daß er die Berliner Arbeitervor= stellungen gar nicht erwähnt, die sehr verdienstliche Schrift kann bemnach nicht als Bundesgenoffin für unsere Zwecke gelten. Man muß sich (wie auch Adler und Wille wollten) bamit begnügen, es auf irgend welche Weise zu ermöglichen, daß in einem der bestehenden Bühnenhäuser eigene Arbeitervor= stellungen bei diesen wirklich volkstümlichen Preisen stattfinden. Höchstens 50 Pfennig hatte Professor Adler als Preis eines Parfettsites bei seinem Plane vorausgesett; da Bruno Wille ohne Subvention zu arbeiten hatte, mußte er diesen Marimalpreis als normalen für alle Kateaorien von Pläten ohne Unterschied zu Grunde legen, ja ein solcher Einheits= preis war nur unter der Bedingung, die glücklicher= weise zutraf, durchführbar, daß freiwillige Überzah= lungen den durchschnittlichen Beitrag um etwas erhöhen würden. Bei Ablauf des erften Vereins= jahres ergab fich ein Status von 1873 Mitgliedern, der sich seither bedeutend vermehrte, im ersten Jahre fanden die Vorstellungen, welche schließlich je dreimal vorgeführt werden mußten, um allen Mit= gliedern genügen zu können, im Oftendtheater, im zweiten Jahre im Belle-Alliancetheater statt. Die Site werden bekanntlich unter die Mitglieder jedesmal vor Beginn der Vorstellung verloft, so daß die

vollste demokratische Gleichheit durchgeführt ist und niemand sich über seinen schlechteren Plat beklagen kann.

Wir sagen absichtlich "demokratisch" und nicht "sozialdemokratisch," denn der "freien Volksbühne" würde mit Unrecht vorgeworsen werden, sie diene außschließlich dem Interesse dieser bestimmten Partei, der allerdings ihre Gründer wie ihre Mitglieder der Mehrheit nach zugehören, wenigstens zur Zeit der Gründung, denn seither haben sich eine Anzahl derselben allerdings von der Reichstags-Arbeiterpartei, die ihnen noch zu gemäßigt scheint, losgesagt, aber auch dieser Zwischenfall hat die Leitung der Bühne nicht merklich beeinslußt.

Es wird genügen einfach die Stücke aufzuzählen, welche zur Darstellung kamen, um den Vorwurf der Parteilichkeit zu entkräften. Im ersten Spieljahr wurden vom 19. Oktober 1890 bis 2. Angust 1891 folgende Werke gegeben: "Die Stützen der Gesellsschaft" von Henrik Ibsen, "Vor Sonnenaufgang" von Gerhart Hauptmann, "Ein Volksseind" von Ibsen, "Kabale und Liebe" von Schiller, "Die Ehre" von Hemski, "Das verlorene Paradies" von Ludwig Fulda, "Kein Hüsung" von H. Jahnke und W. Schirmer (nach Friz Reuter), "Die Räuber" von Schiller, "Doppelselbstmord" von Ludwig Anzengruber. Im zweiten Spieljahr waren bis Witte Wai 1892 bereits aufgeführt: "Der Bund der Jugend" von Ibsen,

"Maria Magdalena" von Hebbel, "Der Revisor" von Gogol, "Eisgana" von Mar Halbe. "Mora" von Ibfen, "Der Pfarrer von Kirchfeld" von Anzen= gruber, "Therese Ragnin" von Bola, "Die Sklavin" von Fulda; zur Aufführung bestimmt waren für Juni und Juli "Gefpenfter" von Ibfen, "Der Erb= förster" von Otto Ludwig. Man sieht, daß durchwegs Werke von litterarischem Wert, viele darunter von hoher, allgemein anerkannter Bedeutung zur Aufführung kamen, darunter folche, welche mit der fo= zialen Frage gar nichts zu thun haben, andere, welche dem sozialdemokratischen Agitations=Programm ge= radezu feindlich find ("Chre," "Erbförster," "Volk3= feind," "Bund der Jugend"), wenn fie auch einzelne im Sinne der Sozialdemokratie deuthare Stellen ent= halten. Gin ausgeprägtes, spezifisch sozialdemokratisches Tendenzwerk findet fich unter diesen 20 Dramen überhaupt nicht, obwohl derlei Stücke dem leitenden Ausschuß sicherlich eingereicht worden find. Es könnte höchstens das zur Maifeier 1891 gegebene Melobrama eines ungenannten Verfassers vielleicht ein folches tendenzibses Stud gewesen sein, doch ist mir über den Inhalt nichts befannt. Ginen ausgesprochen spiegburgerfeindlichen Standpunkt zu verläugnen, lag andererseits gar kein Grund vor, da man noch lange fein Sozialdemokrat zu sein braucht, um die Sorte von Schauspielen, an welchen sich der Durchschnitts= Philister erbaut, nicht zu goutieren. Ernsthafte Gin=

wände gegen das Repertoire der "freien Bolksbühne" laffen fich kanm erheben, man wird es im Großen und Ganzen als ein sehr gelungenes, billige Ansprüche völlig befriedigendes anzuerkennen haben.

Um so bedauerlicher ist es, daß die Berliner Polizei dem Verein, indem sie ihn als politischen zu behandeln versucht, die Existenzmöglichkeit zu nehmen trachtet; ein solches Vorgehen kann die bestroffenen Kreise nur erbittern und trägt gewiß nicht zur Ausgleichung der sozialen Gegensähe bei. Bisher haben diese Chikanen nur die Wirkung gehabt, daß die Vereinigung die früher am Vorabend jeder Vorsstellung abgehaltenen Vorträge über das betreffende Stück, sowie die geselligen Abende mit Deklamationen aufgab und durch eine Zeitschrift ersehte, welche die nötigen Velehrungen enthält.

Die Bestrebungen der "freien Volksbühne" haben übrigens auch einen weiteren Erfolg erzielt, in dem wenige Monate nach ihrer Begründung ein "Verein für Volksunterhaltungen in Berlin" geschaffen wurde, mit dem ausgesprochenen Zweck zu verhindern, daß dieser Zweig der Volksbildung von der Sozialdemokratie monopolisiert werde. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und der ist in diesem Falle jeder, welcher wünscht, daß den besitzslosen Volksklassen Unstehen Volksklassen Kreifen ermöglicht würden, gleichviel durch welche Partei dies geschieht. Im ersten Jahre (1891/92)

fanden 7 Theatervorstellungen statt; aufgeführt wurden: "Wilhelm Tell" (6. Juni), "Rabale und Liebe" (20. Juni), "Das verlorene Paradies" (26. Juli), "Dorf und Stadt" von der Birch-Pfeiffer (28. September), "Die Annaliese" von Bersch (15. November), "Schuldig" von Richard Log (3. April), "Die Grille" von Charlotte Birch-Pfeiffer (10. April). Außerdem wurden noch an 7 Abenden mit gemischtem Programm fleinere, im Jahresbericht nicht genannte Stücke gegeben. Die Vorstellungen fanden erft im Oftend= theater, später im Kroll'schen Theater statt; der Einheitspreis für Sige betrug 40 Pfennige; bas Defizit becken die Beiträge der reichen Vereinsmitglieder. Außerdem wurden 6 Konzerte in verschiedenen Lokalen veranstaltet, das Entrée betrug 20, einmal jedoch 50 Pfennige. Der Zeitraum Juni 1891 bis Mai 1892 weist also im ganzen 20 Veranstaltungen mustfalisch=dramatischen Charakters auf, eine gewiß sehr anerkennenswerte Leiftung, doch können wir das Bedenken nicht unterdrücken, daß die Wahl der Stücke zusehends eine immer unglücklichere wird. Von den 7 Dramen entsprechen bloß die drei ersten den Un= forderungen einer ernft zu nehmenden Bolfsbühne; von Bog, der wirklich Bedeutenderes aufweisen fann, brachte man ein äußerst robes Effektstück, und nun vollends noch gleich zwei von den Schneiderarbeiten der Birch-Pfeiffer! Bon Friedrich Schiller zu Charlotte Birch-Pfeiffer! Wenn der junge Verein diesen

absteigenden Weg nicht schleunigst in einen aufsteigens den verwandelt, dann wird er neben der "freien Bolkssbühne", trotz der etwas billigeren Preise, welche seine reicheren Mittel ihm ermöglichen, nicht als gleichswertig erscheinen.

In anderen Städten bestehen bisher keine Theatervereine, welche den Berlinern ähnlich wären, nur die Volksunterhaltungsabende nehmen neuestens den fo fehr münschenswerten Aufschwung, ohne daß jedoch auch hier die Bahl der Veranstaltungen den Bedürf= nissen der Massen irgendwie genügen könnte. Alles, was bisher für Volksbibliotheken, populäre Vorträge, Ronzerte, Aufführungen geleistet wurde, so hochver= bienstlich es auch ist, sind doch nur Anfänge, die erst burch thatfräftigfte materielle Forderung von Seiten der Besitenden, der Gemeinden und der Staatsverwaltung sich wahrhaft fruchtbringend entfalten könn= Un dieser bereitwilligen Unterstützung fehlt es ten. jedoch meistens und ganz besonders beim Theater. Daß dem Volk Bildung Not thue, sieht man noch am ehesten ein, denn da handelt es sich um einen altverbrieften Grundsatz der bürgerlichen Weltanschau= ung, daß aber auch das Anhören von Runstprodut= tionen zu den Bedürfniffen der Menge zählen könnte, daran denkt man kaum oder leugnet es wohl gar. Die Kunft ift Luxus und Luxusausgaben können sich nur jene gestatten, die es dazu haben. Das ist die Meinung des Pfahlburgers, der felbst auf Diefen

Lurus leichten Herzens Verzicht leistet, da es bei ihm zwar zu häufigem Wirtshausbefuch, aber nicht zu teuern Theaterbillets langt. Die Runft sett ein verfeinertes Empfindungsvermögen voraus, welches beim gewöhnlichen Volke nicht anzutreffen ist: so ur= teilen die Kreise der "guten Gesellschaft", obschon sie sich nie die Mühe gaben, die Leute aus dem Volke näher kennen zu lernen. Die Runft ist ber höchste Genuß, den das Leben zu bieten vermag, und es ist Pflicht der Besitzenden dafür zu sorgen, daß auch die Besitslosen an diesem fostlichen Gut ihren Anteil erhalten: jo sprechen wir "idealistische Schwärmer". die überzeugt sind, daß in der Tiefe des Volkslebens Rräfte schlummern, befähigt zu einer ebenso großen Runftliebe und Runftfreude, als irgend einer unter uns, Rrafte, die es zu wecken, zu entbinden gilt und die dann unserer absterbenden Kultur neues, frisches Leben einhauchen fönnten.

Wenn nun an dem Beispiel Wiens darzulegen versucht wird, was geschehen könnte und müßte, um dem Volk die wichtigste Bildungsstätte, das Theater, zu erschließen, ist es sehr erfreulich, auf einige gerade hier geschehene Anläufe zur Lösung der Frage hinsweisen zu können. Als das hundertjährige Geburtssfest Franz Grillparzer's nahte, erkannte die Grillparzer-Gesellschaft, welche einen wichtigen Teil ihres Wirkens in der Beteilung von Volksbüchereien mit den Werken des Dichters erblickt, daß die würdigste

Feier des Denktages darin bestehen würde, den ärmeren Schichten Gelegenheit zu geben, die Dramen des großen Tragisers von der Bühne herab auf sich wirken zu lassen. Sie richtete deshalb (gemeinsam mit dem Zweig Wien des niederösterreichischen Volkzbildungsvereines) das Ansuchen an den Gemeinderat, 4000 fl. für vier im Deutschen Volkstheater zu versanstaltende Freivorstellungen zu bewilligen. Der Vorsschlag wurde von der Majorität angenommen, aber die Direktion des "Volkstheaters", welche sich von vornherein wenig entgegenkommend gezeigt hatte, nahm die ihr feinblichen Reden der Minorität zum Anlaß, um ihre Zustimmung zu verweigern, statt dessen versanstaltete sie an einem Wochentage Nachmittags ein Freitheater für Mittelschüler.

Besseren Ersolg hatte die gleichzeitige Eingabe der Grillparzer-Gesellschaft an die Leitung der kaiserlichen Hospstheater um Veranstaltung von Sonntag-Nach-mittags-Vorstellungen in der Festzeit bei sehr nied-rigen Preisen. In einer gemeinsamen Konserenz, an welcher Generalintendant Baron Bezecnh, Regierungs-rat Wlassaf, Burgtheaterdirektor Max Burckhard und als Vertreter der Gesellschaft deren Obmann, Hosprat Robert Zimmermann, und Schriftsührer, der Schreiber dieser Zeilen, teilnahmen, wurden die Modalitäten der Kartenverteilung für die bewilligten drei Aufsführungen beraten, welche dann am 25. Januar, 1. und 8. Februar 1891 stattsanden. Gegeben wur-

den "Sappho", "Medea", "Traum ein Leben", die Galerien waren aussichließlich den Kleingewerbetreiben= ben und der Arbeiterschaft reservirt, für welche die Rartenverteilung durch die Genossenschaften und Ar= beitervereine erfolgte, sonft waren zunächst Beamte der unteren Kategorien, Mittelschulprofessoren, Lehrer und Vereine berücksichtigt worden. Die Preise auf den Galerien betrugen 30 und 20 Kreuzer (statt 2 fl. 80 Kr. bis 70 Kr.) für Sige, 10 Kreuzer (ftatt 40) für Stehplätze, im Parterre 1 fl. (ftatt 31/2 bis 21/2, fl.), im Parkett 11/2, fl. (statt 6 bis 3 fl.). Das Benehmen des Publikums bei diesen Vorstellungen war ein musterhaftes, so daß der rührige, energische Direktor des Hofburgtheaters, ein eifriger Förderer berselben, in einem von der Wochenschrift "Die Nation" veröffentlichten Briefe an einen Berliner Schriftsteller seinen Wunsch ausdrückte, ähnliche Aufführungen späterhin wieder veranstalten zu fönnen. Der Ver= lauf dieser Angelegenheit ift wohl um so erwähnens= werter als der ursprüngliche Antragsteller wegen der Neuheit der Sache anfangs meift ungläubigem Staunen und fühler Reserviertheit begegnete, während, nachbem es erft gelungen war, die maggebenden Kreise mit der Idee vertrauter zu machen, dieselben auch bald für fie gewonnen waren.

Soll nun die einmal gegebene Anregung versloren sein? Sollte nicht das, was aus einem bessonderen Anlaß ausnahmsweise bewilligt wurde, sich

als regelmäßige Inftitution stabilisieren laffen? Professor Adler's Aufruf an die Hohenzollern blieb ohne Erfola, ware es da nicht eine würdige Aufgabe für Haus Habsburg, allen Fürsten ein edles Beispiel wahrhaft modernen, sozialen Herrschertums zu geben? Österreich darf den Ruhm beanspruchen, zuerst unter allen monarchischen Staaten den gesetlichen elfstündigen Maximalarbeitstag für alle Fabrikarbeiter ohne Unterschied des Geschlechtes eingeführt zu haben, die soziale Gesetzgebung machte in dem letten Dezennium. so weit wir auch noch von einem befriedigenden Austand entfernt sind, im Bergleich mit früheren Zeiten die erfreulichsten Fortschritte, ja in den allerletten Tagen (Juni 1892) erklärte der neue Polizeipräsident von Wien, ein Chef jener Behörde, über deren ein= seitige Auffassung und rauhes Vorgehen jeder sozialen Bewegung gegenüber am heftigsten geklagt wurde, in einer von den Zeitungen wiedergegebenen Rede: "daß er es als seine Bflicht betrachte, alle auf die Hebung der Volksbildung gerichteten Bestrebungen zu unterftüten, da eine Lösung der sozialen Aufgabe nur möglich sei bei fortschreitender allgemeiner Bildung durch Gewährung ausreichender Fortbil= dungsmittel an alle Schichten der Bevölkerung." Das find Ansichten, denen man nur beipflichten kann, freilich muß es ba wieder heißen: "Der Worte find genug gewechselt, laßt mich auch endlich Thaten sehn!

Indeß ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nütz= liches geschehn."

Es könnte sonderbar erscheinen, daß wir, nachdem ein Teil der Hofbehörden hier wiederholt scharf fritifiert wurde, von diefer Stelle sozialreformato= rische Thaten auf dem Runftgebiete erwarten, in= dessen fällt die Schuld an den früher erwähnten Mikitanden doch verhältnismäßig untergeordneten Organen zur Last und wir zweifeln nicht, daß fie dem Willen der oberften Inftang nicht entsprechen. Kaiser Franz Josef genießt eine Bopularität, wie fie in unserem Jahrhundert Monarchen in solchem Mage nur selten zu Teil wird und der schmerzliche Verluft, welcher ihn vor wenigen Jahren als Vater betraf, steigerte die Liebe seiner Bölker noch: die pflichtgetreue Haltung, mit der er auf seinem schweren Posten blieb, gewann ihm reiche Sympathien auch dort, wo dynastische und longle Gefühle minder fest zu wurzeln pflegen. Alle Welt hat das Vertrauen zu dem schwergeprüften Regenten, daß er jelbstlos das Beste will und in dieser Überzeugung darf man wohl hoffen, daß wenn jene Berfönlich= feiten, die das Ohr des Monarchen besitzen, ihm entsprechende Vorschläge unterbreiten wollten. die Durchführung derfelben, soweit sie nur von ihm abhängt, auch gesichert wäre. Der Österreicher kennt feinen theuerern Namen als jenen des großen Volks= faisers Josef; "josefinisch" nennt er jede Magregel

und Gesinnung, welche dem Andenken dieses Herrsschlers entspricht, wir glauben auch unsern Vorschlägen diesen Ehrentitel beilegen zu dürfen.

Das Burgtheater ift eine Schöpfung Raifer 30fef's und wie es feit feiner Gründung ftets die erfte deutsche Bühne blieb, ja nur einen gleichwertigen Rivalen kennt, das haus Molière's, so sci es auch die erste Hofbühne, welche an Sonntag-Nachmittagen das Volf zu Gafte lädt, um ihm die Gebilde feiner größten Beifter vollendet verkörpert zu zeigen. Das ware durchaus nicht unter seiner Würde, im Gegen= teil, es wurde den Ruf des altberühmten Runft= institutes nur erhöhen, es ware eine Neuerung, die neubelebend und erfrischend auf seinen fünstlerischen Organismus zurückwirken müßte. Wir wollen nicht Vorschläge für Wolkenkukuksheim machen, sondern uns streng im Bereich des sofort praktisch ohne allzu bedeutende Geldopfer Verwirklichbaren halten. wir begnügen uns deshalb zu verlangen, daß acht bis zehn folcher Aufführungen jährlich ftattfinden mögen. Der Modus der Kartenverteilung wäre durch jene Grillparzer-Vorstellungen bereits gegeben, doch dürften die Arbeiter und Handwerker nicht auf die Gallerien beschränkt sein, sondern durch eine sehr wesentliche weitere Herabsetzung der Preise — für bas Barterre etwa auf 40, für das Barkett auf 50 kr. mußte wenigstens den materiell beffer Geftellten aus diesen Kreisen die Möglichkeit geboten werden, ein=

mal im Jahre von einem guten Plate aus ein Werk von Schiller, Goethe, Shakespeare, Grillparzer (diese vier kämen zunächst in Betracht) in wahrhaft würdiger Weise zu genießen. Da die Differenz des Ertrages gegen die Einnahmen aus jenen Grillparzers Nachmittagen blos rund 330 fl. betragen würde, jene Preise aber damals zur Deckung der geringen Mehrkosten einer Nachmittagsaufführung von kompetentester Seite als auslangend bezeichnet wurden, betrüge das jährliche Desizit dei neun solchen Volksaufführungen nur 3000 fl., eine Zisser, die gewiß im Vergleiche mit dem Segen, den derartige Vorstellungen für die nach Vildung und höherer Kultur begierigen Elemente bedeuten würden, gar nicht in's Sewicht fallen kann!

Höher würde sich wohl der Fehlbetrag in der Oper belaufen, wenn auch dort wie im Burgtheater einmal im Monat solche Vorsührungen stattsinden sollten, bei denen die Preise nicht stärker als von 10 bis 50 kr. anwachsen dürsten, aber ein Hofstheater ist doch keine Erwerbsgenossenschaft und kann selbst eine bedeutendere Summe dem reichen Geschlecht der Habsburger schwer fallen, wo es gilt, ihrem Volke eine so folgenschwere Wohlthat zu erweisen? Würde das in Wien gegebene Beispiel nicht überall nachwirken, wo deutsche Fürstensiße sich erheben? Hier ist eine stolze That zu vollbringen,

eine That edelster Kunst- und Menschenliebe, ein im besten Sinne kaiserliches Werk.

Doch wir leben nicht mehr in den Zeiten, wo man alles Heil nur von oben erwartete, auch wenn die Krone ihren sozialen Aufgaben in dem hier angegebenen Ausmaße gern und willig nachkommen sollte, so wäre damit die Staatsverwaltung der Ber= pflichtung nicht überhoben, auch ihrerseits einzugreifen und dem Theaterwesen eine den Anschau= ungen der Athener ähnliche Fürsorge zu widmen. In unseren Ihmnasien wird die klassische Bildung fehr, vielleicht zu sehr gepflegt, aber mährend man die Anaben lehrt, als Griechen zu empfinden, zwingt man fie später, wenn fie Männer wurden, als Bar= baren zu handeln. Der Geift des Humanismus herrscht in der Schule, die Anschauungen der Wilden im praktischen Leben. Die klassische Bildung lehrt als Ideal die höchste Ausbildung der menschlichen Anlagen, die harmonische Entfaltung der geiftigen und leiblichen Rräfte zu feelisch-fittlicher und leiblichtüchtiger Gestaltung, die Vereinigung des Guten und Schönen, die nadonaya Dia ist ihr höchstes Ziel; die "flassische" Nationalökonomie kennt nur ein Ideal: Billig einkaufen und teuer verkaufen, lautet es auf die fürzeste Formel gebracht und das Ziel, welches fie erreichte, ift die geiftige und leibliche Verfrüppe= lung der Bolksmassen. Wahrlich, es ist höchste Zeit,

die Macht dieser "klassischen" Nationalökonomie, die ja theoretisch längst überwunden ist, auch in der Braris, wo fie noch die Lebensanschanungen weite= fter Rreise bestimmt, zu brechen und zu den Un= schanungen der flassischen Bildung zurückzukehren. Da fällt dem Staat aber nicht blos die Rolle des Polizeibüttels zu, wie bei der Manchester=Doktrin. sondern sein Recht und seine Pflicht ift es, die geistige und leibliche Wohlfahrt feiner Glieder zu fördern. die klassische Nationalökonomie weist ihr blog nega= tive Aufgaben zu, die klassische Bildung fordert sein positives Eingreifen. Die soziale Gesetgebung hat allmählig überall den Standpunkt der Nichtinter= vention verlassen und sich zu den Grundsätzen der "ethischen" Schule bekannt, ein logischer Schritt weiter auf diefer Bahn ware eine afthetische Sozial= politif.

Die Sozialreform muß sich auf das Kunstgebiet miterstrecken; das ist die Überzeugung aller jener, die dem Sate des neuen Testamentes beipflichten: "Der Mensch lebt nicht vom Brode allein", und in der Kunst etwas Erhabenes, Göttliches erblicken. Schon Professor Abler hat in seiner Schrift "Die Sozialreform und das Theater", einer Erweiterung jenes hereits erwähnten Artikels aus der Berliner "Gegenwart" vom 8. März 1890, die Gründe geltend gemacht, welche gerade die Bühne als das geeignetste Objekt thatkräftiger Intervention in künstlerischen

Dingen zu Gunften der ichlechter geftellten Volksflaffen erscheinen laffen. Einer der Nachfolger, die er fand. Karl Straup, schlägt in der Münchner "Gesellschaft" vom Oftober 1890 sogar das Radikalmittel gang= licher Verstaatlichung des Theaters vor, eine Idee, die an sich nicht neu ist, aber von ihm als Mittel zur Veranstaltung von Freivorstellungen für die Arbeiter= und Landbevölkerung proponiert wird. Dem gegenüber halten wir es nicht für wünschenswert, dem Staat, wie er heute ist, ein Theatermonopol einzuräumen, dessen nächste Folge eine litterarische Reaftion schlimmster Art sein dürfte, speziell in Breuken geeignet alle Bühnen auf das Niveau der Stücke für jugendliche Backfische und alte Geheimräte, wie fie das königliche Schauspielhaus pflegt, herabzu= drücken, wie doch auch jeder Burgtheaterdirektor mit den Versuchen, diese glänzende Runftanftalt zum "Romtessentheater" zu erniedrigen, zu fämpfen hat, wobei der Erfolg nicht immer auf seiner Seite ift. Staatliches Gingreifen darf nicht in staatliche Bevormundung ausarten, das erftere kann oft Segen bringen, das lettere ist fast immer ein Fluch. Die Wohlfahrt aller zu erzielen, ohne die Freiheit der einzelnen zu opfern: darin besteht eben das moderne Problem, dessen Lösung deshalb nicht so einfach ist als sie manchen Varteien erscheint. Ginen Anoten rücksichtslos zu durchhauen ist leicht, ihn zu ent= wirren schwer, aber die naive Anekdote von Alexander fann fein Muster für unsere Tage sein. Brutale Gewalt allein ist den sozialen Aufgaben der Zeit nicht gewachsen.

Es wäre vielleicht am besten hier an die Gebräuche Uthens in modifizirter Form anzufnüpfen, nicht so, daß ber Staat das Theatergeld für feine ärmeren Bürger bezahle, mas als regelmäßige Ginrichtung bei unseren täglich spielenden Bühnen sich von selbst verbietet, sondern in der Art, daß er etwa mit den Theaterunternehmungen ein Übereinkommen treffe. wonach dieselben an Sonntag-Nachmittagen Vorstell= ungen zu Minimal-Breisen veranstalten, zu denen die Billets nicht an den Theaterkassen, sondern direkt durch Gewerbe = Genoffenschaften, Arbeitervereine, Fabrikausschüffe u. s. w. verkauft würden, während ber Staat bem Theater jenen Fehlbetrag erfett, welcher demselben bei normalen Einnahmen einer Nachmittagsvorstellung zugeflossen mare; in Städten, wo Sonntag-Nachmittags nicht gespielt zu werden pflegt, würde wohl schon eine Ergänzung der Einnahme auf ben Betrag der Selbstfosten des Unternehmers hin= reichen. Bählen wir als Beispiel bas projektierte Wiener "Raimund-Theater", das schon im Oftober 1893 eröffnet werden soll, so veranschlagt dieses den Ertrag einer Sonntag = Nachmittagsvorstellung bei 2000 Sipplägen (Stehpläge foll es überhaupt nicht geben) mit 1000 fl., übernimmt nun ber Staat Die Berpflichtung, das Theater für jede folche Arbeiter=

vorstellung — wie wir der Kürze halber sagen wollen - mit 500 fl. zu subventionieren, so genügt es nach Analogie der Berliner "Freien Volksbühne" einen Einheitspreis von 25 Kreuzern (42 Pfennig) zu fixieren, um die vollen 1000 fl. hereinzubefommen. Sollte das demokratische Prinzip der Verloofung der Site, welches mir für diese Arbeitervorstellungen am richtigsten erscheint, Anftoß erregen, so ift eine Abstufung der Preise von 10 bis 50 Kreuzer mit dem= selben finanziellen Resultat leicht durchführbar. beiden Källen würde eine staatliche Subvention von 20,000 fl. genügen, um mährend bes ganzen Sahres. mit Ausnahme des Sommers, in 40 solchen Bor= stellungen 80,000 Wienern der besitzlosen Bolfaflaffen (Arbeiter, Dienstboten, Sandwerfer, Volksschullehrer. "fleine" Beamte, deren Ginkommen 1000 fl. nicht übersteigt u. f. w.) Gelegenheit zu erhebenden und ver= edelndem Kunftgenuß zu bieten, eine Biffer, die durch je 10 Vorstellungen in ben Hoftheatern auf fast 120 000 erhöht werden fonnte. Für Wien famen natürlich außer den Klaffifern der hohen Tragodie die Klassifer des Volksstucks Unzengruber und Raimund zunächst in Betracht, bann einzelnes von Sebbel, Otto Ludwig, Ibsen, Kulda, Morré u. Al.

Das Raimund-Theater wurde absichtlich als Beispiel gewählt, weil für diese Bühne ein Direktor in Aussicht genommen ist (Müller-Guttenbrunn), deffen Name dafür bürgt, daß sie nicht bloß als Geschäfts-

unternehmen betrieben werden foll, wie etwa das "Deutsche Volkstheater", das aus seinen Nachmittaas= Vorstellungen bei weit geringerem Jassungsraum (1310 Sig= und 563 Stehpläte) 1532 fl. heraus= zuschlagen vermag und in drei Jahren durch zwei Freivorstellungen für Mittelschüler an Wochen-Nachmittagen allen Anforderungen entsprochen zu haben glaubt. Anforderungen, die man, wie Unton Bettel= heim in seiner jüngften Schrift mit Recht hervorhebt, schon deshalb zu stellen berechtigt wäre, weil diesem Theater bei Ueberlaffung des Bauplates 100 000 fl. vom Stadterweiterungsfond geschenft murben. Db es nicht möglich wäre, dem Raimund-Theater einen Plat auf den Linienwallgründen unentgeltlich gegen die Verpflichtung zu Arbeitervorstellungen in entsprechender Bahl zu überlaffen?

Am besten freilich würde es sein, wollte das Ottastringer "Wilhelminen = Theater" den löblichen Vorssatz der Veranstaltung von 12 Freivorstellungen jährslich, den das gründende Komité aussprach, zur Wahrsheit werden lassen, aber es scheint, daß dies Komité mehr eine allerdings höchst ersreuliche Absicht äußern als eine bindende Verpflichtung auf sich nehmen wollte; inzwischen heißt es abwarten, was die Zeit dort bringt, ohne die sofort zu verwirklichenden Vorschläge desshalb zu vernachlässigen. Es ist an sich natürlich gleichgiltig, in welchem Theater die Arbeitervorstellsungen stattsinden, wenn auch ein in der Nähe der

hauptsächlichsten Arbeiterquartiere gelegenes (wie für Wien das Naimunds und das Wilhelminen-Theater solche wären) vorzuziehen ist.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß berartige Borstellungen, salls die beiden Theatersprojekte eine Verzögerung ersahren und das "Deutsche Volkstheater" zu teuer kommen sollte, auch durch die Schauspielschule des Konservatoriums, das heißt durch die absolvirten Zöglinge desselben auf je ein drittes Jahr zur Übungsbühne vereint, in einem des liebigen Theater stattsinden könnten. Diese allerdings weniger wünschenswerte Lösung würde sich mit einer Anregung decken, welche ich gesprächsweise im Sommer 1888 dem seither verstorbenen Inspektor der Schauspielschule, Hofrat von Weilen, gegenüber äußerte, als er einen dritten Jahrgang für wünschenswert, aber kaum zu verwirklichen erklärte.

Woher soll jedoch der Staat, welcher so viele dringende Bedürsnisse nicht zu befriedigen vermag, 20,000 fl. für diese Zwecke nehmen und wie wäre es zu rechtsertigen den Staatssäckel bloß für die Hauptstadt in Kontribution zu setzen? Beide Fragen sind sehr berechtigt, glücklicherweise für Österreich aber leicht zu beantworten. In unserem Staatsvoranschlag sindet sich eine besonders bei der letzten Budgetdebatte hart angefochtene Post von 60 000 fl. für Wettrennspreise. Sie wird damit gerechtsertigt, daß sie zur Hebung der Pserdezucht und Besserung des Pserdes

materials diene, eine Begründung, die aber wenig Anklang findet. Nichts kann einfacher sein als diese Post aus dem Budget des Ackerbauministeriums in jene des Unterrichtsministeriums zu übersetzen und lieber zur Hebung der Menschenzucht und Besserung des Kulturstandes der Bevölkerung zu benutzen. Entsallen 20000 fl. auf die 1½ Millionen Wiener, so können dementsprechend Prag, Lemberg, Krakau, Graz, Brünn, Triest, Linz noch immer reichlich dotiert werden und es müßte noch ein erheblicher Restbetrag für Subventionierung von Arbeitervorstellungen in kleineren, ja kleinsten Städten übrig bleiben, so daß ein Netz von Bühnen, an denen mindestens einmal im Jahre für die besitzlosen Klassen gespielt würde, sich über die ganze Monarchie ausbreiten würde.

Wollen daneben die Sozialbemofraten nach Bersliner Muster ihre eigene Bühne haben und können sie dies in Wien oder auch in mehreren Orten verwirklichen — um so besser! Das bedeutet einen Wettsstreit der Wohlfahrtseinrichtungen, bei welchem der vierte Stand als solcher nur gewinnen kann, und die frische Konkurrenz derartiger freier Bolksbühnen wäre für die Leiter der staatlich subventionierten Vorstellsungen ein wirksamer Sporn zu möglichst vollendeten Leistungen. Kampf ist Leben, er erzeugt Bewegung, wo sonst Stagnation eintreten könnte. Die Gründung sozialdemofratischer Theatervereine wäre, wenn die Leitung ebenso geschickt die Stücke auszuwählen wüßte,

wie in Berlin, nur mit Anerkennung zu begrüßen. Arbeitervorstellungen an Hoftheatern, an vom Staat, vom Land, von der Gemeinde unterstützten oder an privatim sei es von freisinniger, sei es von sozialdemostratischer Seite geförderten Bühnen: alle diese Katesgorien sind wünschenswert, ja notwendig.

Dasselbe gilt selbstverständlich auch vom deutichen Reich. Die vielen kleinen Kürstenhöfe könnten zum Segen gereichen, wenn jeder Regent sich seiner Aufgabe, dem Beifte der Zeit entsprechend, bewußt würde und wenn nur ein Kleinstaat mit der Unterstützung von Arbeitervorstellungen aus öffentlichen Geldern voranginge, müßten die andern (ichon aus Scham) wohl oder übel nachfolgen. Bom Karlsruher Hoftheater wurde ein Versuch in dieser Richtung bereits gemacht; es fanden vom Januar bis März 1892 Sonntag um 4 Uhr in einem nicht zum Theater aehörenden großen Saale 8 Luftspiel-Borftellungen ftatt, bei welchen die Preise von 11/2 Mark, bis zu 30 Pfen= nige abgestuft waren. Bei entsprechender weiterer Ermäßigung der Sithreise könnten sich hieraus Arbeitervorstellungen in unserem Sinne entwickeln. Die beiden Konfurrenz-Vereine in Berlin, von welchen vorläufia der unter sozialistischer Leitung stehende an Zahl der Mitglieder und Qualität der Leistungen entschieden überlegen ift, sollen nicht vereinzelt bleiben. Das Riel, dem fie auf getrennten Pfaden guftreben, dem vierten Stand das Theater zu erobern oder den

vierten Stand für das Theater zu erobern, ist wärmsten Anteils wert, so daß alles versucht werden muß, es zu erreichen, denn hier bietet sich gleichsam die ganze soziale Aunststrage im Auszug dar, wie die Entscheidung hier fällt, so ist die Frage überhaupt entschieden: sollen die besitzlosen Volksklassen wie bissher ausgeschlossen bleiben von der bürgerlichen Aunst oder soll diese, indem sie zum vierten Stande hinabsteigt (man könnte auch sagen hinaufsteigt) ihre Fessella abschütteln und zur großen, echten Menschheitskunst werden?

Die Antwort auf diese Frage kann keinem schwer werden, dem das eigene Klasseninteresse nicht das Urteil lähmt oder höher gilt als die Zukunst der Nationen, die nicht aus einer Klasse allein bestehen und neben wenigen Reichen viele Proletarier zählen. Sie kautet: Die Kunst muß in sich einkehren, um auf die Stimmen der Zeit zu horchen, und unsere auf einseitigen Bahnen wandelnde Kunstpslege muß umskehren, damit wir wieder zu einem gesunden, wahren Kunstleben gelangen können.

Wir fordern zu diesem Zwecke Eröffnung der Musen und der umfangreicheren, wertvolleren Privatsgalerien für das Bolf, wie früher detailierter darsgelegt wurde, wahrhaft populäre Musikaufführungen und Theatervorstellungen bei bescheidensten Preisen, staatliche Veranstaltung oder Unterstützung gut gesdruckter Ausgaben der besten Litteraturwerke zu minis

malen Preisen, Aufstellung unentgeltlich benütbarer mit Freilesehallen verbundener Boltsbüchereien in jeder Ortschaft, Abhaltung von Kursen und Vorträgen zur Einführung in die Kunft und als Unleitung zum Verständnis der Kunstwerke. Staat, Land, Gemeinde und private, sowie Bereins=Thätigkeit muffen zur Erreichung dieser Ziele zusammenwirken. Auch ein so magvoller Sozialpolitiker wie Albert Schäffle meinte schon 1874: "Es follte von Staats- und Bemeindewegen vielmehr geschehen, die fertigen Werke dem Volke in allen Formen der Öffentlichkeit zuzu= führen. Bei dem unermeglichen Ginfluß der Künfte und der schönen Litteratur auf die Veredlung des Volkagefühla, dieses geistigen Lebenszentrums der Befellschaft find fruchtbare Ausgaben öffentlicher Gelder für die Verbreitung und Aufführung schöner Darstell= ungen idealer Werte vollkommen begründet."

Den Künftlern, welche soziale Stoffe behandeln, dürsen keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Mag der Poet, der Maler, der Bildhauer sich als Konservativer oder als Radikaler mit den Problemen der Zeit auseinanderseßen, gleichviel, aber jeder große Künstler muß sich mit ihnen beschäftigen, muß es der Nötigung seiner eigensten Natur gehorchend. Die Kunst ist ja wie Zola so treffend sagt: "Die Natur durch ein Temperament gesehen". Welches Temperament der Künstler haben solle, entzieht sich der Vorsichrist, die nur soweit reicht, er müsse überhaupt

Temperament, Eigenart besitzen, wie immer sich diese dann bethätigt. Die Kunst soll nach Shakespeare der Natur den Spiegel vorhalten, "dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zeigen". Wie vermöchte dies die moderne Kunst, wenn sie der sozialen Frage, die alle Geister täglich mehr erregt, aus dem Wege gehen wollte? Hier liegt besonders für das Drama eine Fundgrube der packendsten triebkräftigsten Wotive bereit, hier sind Situationen von tragischer Wucht und theatralischem Effekt aufsinder wie sonst nirgends im modernen Leben. Das Ringen entgegengesetzer Weltanschauungen, die hier — verbittert durch damit verknüpste persönlichste Interessen — auseinanderprallen: dies wiederzugeben ist eine höchste Lusgabe der Kunst.

Wenn es jetzt mit naturalistischer Technik geschah, so hatte diese sich eben zu dem Zweck als die geseignetste erwiesen: wesentlich für die neue Kunst, die sich mit der neuen Gesellschaft zugleich im 20. Jahrshundert entwickeln soll, wird es kaum sein. Das Volk sehnt sich nach Idealen, es braucht sie und sucht sie wie in der Religion oder Philosophie, so auch in der Kunst; der extreme Naturalismus kann sich auf die Dauer so wenig behanpten als der flache Watesrialismus. Die naturalistische Form war und ist noch eine Wasse im Kampf gegen die pseudoidealistische bürgerliche Kunst, eine notwendige Reaktion gegen Vermorschtes, Unwahrgewordenes, wie dies auf ans

deren Gebieten der Materialismus ebenfalls war. Sobald der Pseudo-Idealismus überwunden ist, hat die siegreiche Waffe sich selbst überflüssig gemacht. Die neue Weltanschauung wird einen neuen Idealismus erzeugen, freilich wird dieser ungleich realistischer geartet sein als der metrophysische Idealismus der Klassiker. Die neue Kunst, könnte man ein bekanntes Wort variirend sagen, wird demokratisch sein oder sie wird nicht sein, volkstümlich und volksverständlich soll sie werden. Idealer Gehalt in realistischer Form: das scheint uns ihr Zukunstsprogramm, das halten wir für das Kunstideal einer nahen Zeit.

Im Volke lebt vielfach schon ein starkes Runst= bedürfnis, das nach Befriedigung verlangt: sie muß ihm werden! Mehr noch, auch dort wo ein solches Sehnen nach Kunft nicht vorhanden ist, erwächst die Pflicht es zu erwecken. Es genügt nicht dem Volk die Kunst zu geben, man muß es auch für die Kunst erziehen, man darf den Kunftgenuß nicht bloß nicht erschweren, man muß ihn auf jede mögliche Weise erleichtern und verlockend nahe rücken. Darum wurde besonderer Nachdruck auf das Theaterwesen gelegt, weil hier die stärkste Anziehungskraft für die Massen ruht, der sich auch jene nicht entziehen fönnen, welche eine gute Mahlzeit einem guten Buch bei weitem vorziehen mögen. Das Theater muß als ber wichtigste Kulturverbreiter anerkannt werden und mancher, ber sonst nie baran gedacht hatte, bag es einen Dr. Emil Reich. 17

höheren Genuß als den in der Branntweinschänke geben könne, mag dort den Antrieb in sich erwachen fühlen, einen längeren Blick in die Welt des Geistes zu wersen. Theater und Konzerte mehren auch die Empfänglichkeit für Bilder und Bücher. Den Kunstsstun, wo er vorhanden ist, zu steigern, wo er verskümmert ist (denn ursprünglich wohnt er jedem inne), neu anzuregen, die "ästhetische Erziehung des Menschensgeschlechtes" ist, wie schon Schiller erkannte, eine der wesentlichsten Aufgaben vorschauender Geister, eine unentbehrliche Vorbedingung einer wahrhaft freien und gerechten Gesellschaftsordnung.

Wie diese Gesellschaftsordnung der Zukunft sich gestalten, ob sie mehr ben Prinzipien des von Schlacken befreiten Liberalismus, des Sozialismus in feinen gemäßigten Formen, der Sozialdemokratie, des Kommu= nismus oder des Anarchismus entsprechen wird, wissen wir nicht, die Überzeugung von der Mangelhaftigfeit und Verbefferungsbedürftigkeit des gegenwärtigen Zustandes ist jedoch heute schon Allgemeingut ber Denkenden und das Schlagwort: Sozialreform oder Sozialrevolution beherricht immer weitere Rreise. Jeder ehrliche Menschenfreund wird wünschen, daß die notwendigen Umgestaltungen auf friedlichem Wege vor sich geben, und darum dabin arbeiten, daß die leibliche und geiftige Notlage des Proletariates fo bald als möglich schwinde. Luch wenn wir über das Wefen der fünftigen Gestaltungen nicht einig find, so kann doch volle Übereinstimmung in Betreff der nächsten Ziele herrschen, diese aber lassen sich kurz dahin zusammenfassen: die menschenunwürdige Lage des vierten Standes in eine menschenwürdige zu verswandeln.

Da wäre es nun ein großer, folgenschwerer Irr= tum, die foziale Frage blos als Magenfrage aufzufaffen, es handelt sich vielmehr um das Emporheben ber ganzen Lebenshaltung, des standard of life ber arbeitenden Klaffen auf ein höheres Niveau. bloß den Hunger nach Brot gilt es zu stillen, auch bas Begehren nach einem geistigen Gehalt des Da= seins fordert Befriedigung. Man versuche nicht es mit der oberflächlichen Begründung abzuweisen, das Dringenoste seien boch die Nahrungsforgen und ehe diese nicht beseitigt waren, bliebe fein Raum für die anderen Forderungen. Wollte man abwarten, bis eine neue Verteilung der Macht die jetzt niedrig= gestellten Schichten zu den maßgebenden erhoben hätte, dann mare es schon zu spät für den Ginflug der Kunst und ein schrankenloser, grobsinnlicher Ma= terialismus regierte als unüberwindliche Macht, bis in dem bald entbrennenden Rampf aller gegen alle neues, unfägliches Unheil den nüchternsten Rationalismus ablojen wurde. Sofort muß das Wert in Angriff genommen werden, jest schon den unteren Volksschichten jene Rultur (und Renntnisse allein bedeuten noch nicht Kultur) zu vermitteln, welche sie

befähigt sich allmählich zu der Rolle heranzubilden, die ihnen im weiteren Verlauf der Ereignisse zufallen muß, da der Lauf der Geschichte auf immer weiter sich erstreckende Ausgleichung der Unterschiede des Besitzes wie der Vildung hinstrebt.

Ebenio verderblich als jene Auffassung, welche im sozialen Rampf nichts als eine Magenfrage erblickt, wäre jedoch der Frrtum, in den manche ver= fallen könnten, als ob etwa die Teilnahme des Volkes an den geistigen Bütern deshalb anzustreben sei, um beisen Begehren nach einer größeren Gleichheit bes materiellen Besitzes zu beschwichtigen und abzulenken. Beides geht notwendig Sand in Sand. Bei einer elf= oder gar zwölfstündigen Arbeitszeit, deren Ertrag gerade nur zur Fristung des Lebens ausreicht, kann wirkliche Kunftliebe nicht auffommen, die physische Erschöpfung wird dies (mit seltenen Ausnahmen) verhindern. Wenn der Mensch wie ein Lasttier behandelt wird, dann muß er auch in seinen Trieben und Begierden tierisch entarten. Die oft beklagte fittliche Robbeit in den niederen Ständen ift großenteils ein Produkt der Verelendung der Massen, es sind lauter Makar's wie Korolenko einen schilderte. Rürzere Arbeitszeit, beffere Lohnfätze, Beredelung des Empfindens durch die Kunft: das sind die wahren Grundbedingungen einer höheren Sittlichkeit, die man heute von der Menge zu verlangen gar nicht be= rechtigt ist. Es wird viel eher unsere Verwunderung

erregen, daß eine Elite von Arbeitern schon gegenwärtig, wohldiszipliniert und für alles Bessere empfänglich, für ihr Recht in die Schranken tritt, als wenn der große Hausen sein Ideal darin sieht am liebsten gar nichts zu arbeiten und sinnlichen Genüssen im reichsten Maß zu fröhnen. Das lockende Beispiel von Leuten, die alles genießen ohne selbst etwas zu leisten, täglich vor Augen, müssten diese unkultivierten Bolksglieder die Seelengröße eines Stoikers besitzen, um nicht ähnliches für sich zu wünschen. Der Mensch ist von Natur aus egoistisch, diesen Naturtrieb in billige Rücksichtnahme auf andere zu verwandeln, darin besteht eben das echte Wesen der Kultur.

Der größte deutsche Philosoph Kant sprach es schon im vorigen Jahrhundert aus, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf und acht Stunden Ersholung sei die dem Menschen gemäße Lebensweise. Damit ist das Ziel gesetzt, dem wir auch im Interesse einer gesunden Kunstentwicklung zustreben müssen. Acht Stunden Arbeit sind völlig ausreichend um den Körper und den Geist entsprechend zu beschäftigen, acht Stunden Schlaf um beide auszuruhen, damit aber die Zeit der Erholung nicht blos mit Essen, Trinken und Spazierengehen ausgefüllt werden müsse, was einerseits bald langweilig werden, andererseits zu Ausschweifungen führen müßte, soll die Kunst in die Bresche treten. Nur ein Mensch mit nicht übersmüdeten Leib und Geist, dem ein Überschuß von

Spannfraft geblieben ift, vermag die höchsten Wirfungen ber Runft zu empfangen und zu genießen. Heute, wo in fast allen Berufen (nicht blos bei ben Handarbeitern) die durchschnittliche Arbeitszeit den vernunftgemäßen Achtstunden-Tag weit überschreitet, wo eine rücksichtsloje Konkurrenz und widersinnige Überproduktion das Leben zu einer Parforcejagd ge= stalten, find felbst die Besitzenden nervoß, abgespannt und suchen der Aufregungen müde in der Kunft einen Haschischrausch furzen Vergessens, mahrend sie sich von großen, tiefaufwühlenden Runstwerken unwillig abwenden. Und auch ihnen kann man daraus faum einen schweren Vorwurf machen. Die kapita= listische Veriode, die sich fälschlich die liberale zu nennen liebt, es aber nicht ift, hat Besitzlose und Besitzende schwer geschädigt, die einen, die alles entbehren müffen, wie die andern, die in der ewigen Unsicherheit und Krisensurcht des Genusses nicht recht froh werden. Auch die Kunft wurde durch den Rapitalismus entwürdigt, an uns ist es, sie wieder zu erhöhen.

Der beliebteste Schlachtruf in den Kämpsen unserer Tage lautet: für oder wider die Sozialdemokratie. Es wäre ein Unglück, wenn er auch das Kunstgebiet beherrschte, nicht zur Abwehr der Sozialdemokratie, noch zur Beförderung ihrer Herrschaft soll die Kunstzesorm, wie sie auf diesen Blättern gefordert wurde, dienen. Die Frage, wie der Staat in Zukunst sich

umgestalten wird, spielt hier keine Rolle, welcher Partei immer die Vorherrschaft zufallen mag, jede wird, wenn sie wahrhaft volkssreundlich ist, dafür eintreten müssen, daß die Kunst aushöre ein Vorrecht der Besitzenden zu sein.

Das Programm jeder ernsthaften Sozialreform muß lauten: Panem et circenses. Brot und Spiele beaehrte freilich schon das Lumpenproletariat des Roms der Cafaren, doch wenn zwei dasfelbe verlangen, ift es darum noch nicht dasselbe. Wir fordern Brot für das mahre, das arbeitende Proletariat allerorten und gleichberechtigt stellen wir neben dies Begehren den Anspruch auf Anteil an dem, was das Leben schmückt, an ber Runft. Panem et circenses: das bedeutet also in unserem Sinne ein Recht auf Arbeit und entsprechende Entlohnung dieser Arbeit und ein Recht auf geistigen Genuß mittelft Anteils an der Runft. Wir könnten es auch das Recht auf befriedigende Eriftenz (ein Ausdruck, der freilich Mis= verständnissen ausgesett ist) nennen, zu welcher ebenso notwendig als ein gewisses Quantum von sinnlichen Genüffen, auch ein entsprechendes Ausmaß geistiger Freuden gehört. Soll demnach den Besitzlosen ihr Recht werden, so lautet unser Schlachtruf: Acht= stundentag und Kunstreform! Panem et circenses!

## Nachtrag.

Der Druck dieser Schrift wurde durch verschiedene widrige Umstände um volle zwei Monate über die ursprünglich in Aussicht genommene Zeit hinaus verzögert. Es ergab sich hieraus die Notwendigkeit auf mehrere, seither eingetretene Ereignisse und neue Schöpfungen, wenigstens anhangsweise, kurz einzugehen, da Anderungen im Text nicht mehr möglich erschienen.

Am 8. Juli 1892 — als das Manustript dieser Brochure sich bereits vollständig abgeschlossen, so wie es hier vorliegt, in den Händen des Verlegers des sand — teilten die Wiener Journale eine ganz unserwartet kommende Verlautbarung der General-Instendanz der Hospitheater mit, wonach zu Gunsten des eben rekonstruierten Pensionsvereines eine Anzahl Sonntag-Nachmittagsvorstellungen zu ermäßigten Preisen stattsinden solle. Während nun das offiziöse Organ der Intendanz in einem langen Aussach diese Maßregel lediglich als sinanzielle Förderung des Pensionssonds behandelte, begleitete die "Neue Freie

Presse" die Meldung mit folgendem Kommentar, der wichtig genug erscheint, um wörtliche Wiedersgabe zu verdienen:

"Die Nachmittagsvorstellungen, welche bas Burg= theater auläklich der Grillparzerfeier zu ermäßigten Preisen veranstaltete, haben sich damals als ein glücklicher Versuch bewährt, ein neues, hauptsächlich dem fleinen Bürgertum und den Arbeiterfreisen angehöriges Bublitum in die Räume unseres vornehmften Schauspielhauses zu ziehen, obwohl nicht eben die volkstümlichsten Werke Grillparzer's zur Aufführung gewählt wurden. Es rief vielfach Bedauern hervor, daß diese schöne den Volsfreisen gewidmete Ginrichtung nur auf wenige Abende" (recte Nachmittage) "beschränft und nicht mehr fortgesett wurde. In der That erscheint es zu einer Zeit, in welcher die all= gemeine Strömung dahingeht, das materielle und moralische Interesse des kleinen Mannes zu fördern. als ein wünschenswertes, für die Kunft wertvolles Riel. dem Bublifum der Bolfstlaffen Geschmack an edleren dramatischen Werken beizubringen und daß= selbe in unserem Burgtheater zu akklimatisieren. Dunmehr ist durch Initiative der General-Intendans allerdings wieder aus einem besonderen Anlasse - der Blan der Nachmittags=Borftellungen wieder aufge= taucht. Die General=Intendanz der Hoftheater hat nämlich den Entwurf der Statuten für einen allge= meinen Benfionsverein des Hofburgtheaters, in welchen die ähnliche Zwecke verfolgenden Vereine "Ausbaner" und "Schröder" aufgehen sollen, der niederösterreichischen Statthalterei zur Bestätigung überreicht. Zu Gunsten dieses Pensionsvereines ist im Hosburgtheater für die nächste Saison eine Reihe volkstümlicher Nachmittags-Vorstellungen an Sonntagen zu wesentlich ermäßigten Preisen in Aussicht genommen, wobei das klassische Repertoire dieser Bühne auch jenen Kreisen vorgeführt werden soll, denen der Besuch der regelmäßigen Abendvorstellungen nicht oder nur ausnahmsweise möglich ist."

Wir können diese Ausführungen der "Neuen Freien Bresse" nur mit vollster Sympathie begleiten und wenn man bedenkt, daß ein anerkanntes Saupt= organ bes Liberalismus, welches auf wirtschaftlichem Terrain jede Art von Sozialismus entschieden befämpft, in dieser Frage sich so äußert, dann wird die in der vorliegenden Schrift ausgesprochene Hoff= nung, daß auf dem Gebiet fünstlerischer Sozialreform Anhänger aller Parteien einträchtig zusammenwirken fönnten, nicht mehr als bloßer, frommer Wunsch er= scheinen. Wir wissen nicht, ob die General-Intendanz, nachdem in den letten elf Jahren durch fortwährende Breissteigerungen, wie fie der moderne Theater= betrieb leider erforderlich macht, felbst der Mittel= ftand größtenteils aus dem Burgtheater hinaus= gedrängt wurde, jest wirklich jene Absichten verfolgt, welche die "N. Fr. Pr." ihr zuschreibt, höchst erfreulich ware eine solche Umtehr gewiß. Wenn bei den geplanten Vorstellungen die "Grillparzer-Preise" zu Brunde gelegt würden — und nach jenem früher ermähnten Berliner Brief bes jungen Direktors muffen wir annehmen, daß er wenigstens dies an= ftrebt - so wäre zwar lange noch nicht das erfüllt, was wir verlangten, aber zum mindesten die Gale= rien bei Breisen von 30. 20 und 10 Kreuzern auch dem vierten Stande zugänglich gemacht. boch ein erster, entschiedener Schritt in der Richtung der hier entwickelten Bläne vor. Nachmittaasvor= stellungen jedoch, wie fie im Wiener Hofoperntheater seit Sahren zu gleichen Zwecken ftattfinden, bei benen die Breise so wenig erniedrigt find, daß Sandwerker und Arbeiter nach wie vor ausgeschlossen bleiben. wären vom fozialästhetischen Standpunkt gang wertlos. Volkstümliche Vorftellungen verspricht die Theater= leitung. Es erwächst nun speziell den Wiener Blattern die Pflicht, energisch und mermüdlich dahin= zuwirken, daß die zu fixierenden Preise auch wirklich volkstümliche seien! Wir erwarten, daß fie gunächst für die "Grillparzer=Breise" eintreten, aber wir müssen nochmals betonen, daß diese, welche noch immer bis 14, fl. sich erheben, für die schlecht= gestellten Bevölkerungsschichten zu hoch sind. Man follte als Vergleichsmaßstab die Eintrittsgebühren bei großen Arbeiterfesten mählen, die in Wien meist nur von 15 bis zu 30 Kreuzern differieren, dann

wird man auch die Preise für die besseren Sitzkategorien nicht allzuhoch bemessen. Es muß gelingen, den Männern mit dem durch Entbehrungen verbitterten Sinn, den Franen mit den arbeitsmüden Händen wenigstens hie und da den Genuß guter Darstellungen von guten Plätzen aus zu verschaffen.

Es wurde schon früher nachdrücklich auf die Berliner "Freie Volksbühne" hingewiesen, die unter allem bisher Geschaffenen Diesem Ziele relativ am nächsten kommt; so berichtet die "Frankfurter Zeitung" vom 11. Juli über die am 10. stattgehabte Schlußvorstellung des zweiten Bereinsighres: "Das Belle-Alliance-Theater war wieder bis auf den letten Plat gefüllt. Otto Ludwig's Trauerspiel "Der Erb= förster" übte in guter Darstellung eine starke Wirkung aus. Das teilnahmsvolle Publifum zeigte echte Er= griffenheit und mahre Rührung. Die Vorstellungen der freien Volksbühne haben doch soweit die Aufmerksamkeit der Runftfreunde erregt, daß es auch namhafte Künftler fich zur Ehre aurechnen, zu ben= felben hinzugezogen zu werden. Die Buhörer find die denkbar aufmerksamsten und genußeifrigsten, die Mitglieder lassen sich auch durch das herrlichste Wetter nicht dazu verleiten auf das sonntägliche Theatervergnügen zu verzichten." Bei der am 14. Juli stattgefundenen Jahresversammlung wurde Dr. Bruno Wille neuerdings jum Borfigenden gewählt. Dem Bericht entnehmen wir, daß die Bahl ber

Jahresmitglieder von 1873 auf 2567 geftiegen sei, es sind dies jene, welche für je 10 Vorstellungen 5 Mark in zehn Raten entrichteten, mahrend weit über 1000 andere nur für wenige Monate Mitglieder bleiben konnten, da ihnen selbst diese Summe noch unerschwinglich war; darin liegt ein neuer Beweiß dafür wie notwendig Einrichtungen sind, die mit fürstlicher, staatlicher, kommunaler oder privater Hilfe. auch für jene forgen, denen höchstens 50 Pfennige jährlich für das Theater bleiben. Die "Freie Volk3= bühne" erfreut sich übrigens der Gunft des Um= standes, daß in Berlin Sonntag-Nachmittagsvorstellungen noch selten sind, so daß sie das Theater für blok 350 Mark (205 fl.) pro Vorstellung miethen kann und sich auch leicht Schauspieler zu verschaffen vermag. Rühmend muß betont werden, daß Kräfte von Rang und Ansehen, wie z. B. Emanuel Reicher, sich ohne jedes Entgelt gern zur Berfügung ftellen. Db die freien Volksbühnen, welche jest in hamburg und Köln geplant werden, auf gleich günftige Bedingungen stoßen werden bleibt abzuwarten, an österreichischen Theatern wären solche kaum zu ermöglichen.

In der Mitte August erschienenen "Waldsestzeitung zur Feier des zweijährigen Bestehens der freien Bolksbühne," die so viel Beherzigenswertes enthält, daß wir sie am liebsten vollinhaltlich hier wiedergeben möchten, klingt ein berechtigter siegesfroher und kampsesmutiger Ton durch, ja der unermübliche Vorsitzende unterbreitet darin zwei neue Projekte von großer Tragweite der Discussion, er wünscht "volkstümliche Kunstansstellungen" und will die Gründung einer "freien Volksbühne für Musik" in Angriff nehmen. "Abends oder Sonntags-Nachsmittags könnten Konzerte für den Verein stattsinden, die von Instrumental-Virtuosen und Gesang-Vereinen ausgeführt werden. Deklamatorische Vorträge würden eine passende Einlage bilden." Wir sahen früher, wie derlei bereits in Wien, wenn auch vorläusig nur in bescheidenem Maßstabe vom Volksbildungs-verein unentgeltlich, in Verlin und München gegen 20 Pfennig Entrée versucht wurde.

Am selben Abend, wo in Berlin die Jahresverssammlung der "freien Volksbühne" beriet, füllten zu Paris viele Tausende, die ihnen von Staat und Gemeinde zur Feier des Nationalsestes gratis gesöffneten sieden Theater. Ein reaktionäres Blatt wie der "Figaro" vom 15. Juli gerät förmlich in Extase, wenn es von diesem Publikum berichtet, das sich bei der großen Oper z. B. schon um Mitternacht, bei der Comédie-Française um 8 Uhr Morgens anstellt, um nur ja Eintritt zu erhalten. Unzählige müssen Abends abgewiesen werden. Diese Art der Kartenverteilung scheint allerdings nicht die glücklichste, da sie die physisch Stärkeren allein begünstigt ohne nach der Würdigkeit zu fragen. Sehr interessant ist die Meldung des "Temps" vom 5. August, daß

auch in der kommenden Spielzeit den Lehrern und Schülern der Pariser Mittelschulen zu jedem der "klassischen Donnerstage" der Comédie Française eine Auzahl von Plätzen gratis überlassen werden soll, eine Maßregel, welche das sehr gemäßigte Blatt freudigst begrüßt und der wir nur Nachahmung wünschen können.

Als Antwerpen diesen Sommer ein großes Volk3= fest feierte, das in dem herrlichen Festzug vom 14. August seinen Glanzpunkt fand, da bewilligte die Gemeinde, den Spruch "Runft veredelt das Bolf" beherzigend, der auf der Fronte des vlämischen Theaters prangt, auch eine Summe für Theaterawecke, die hinreichend war, um durch vier Tage (13.-16. August) in der vlämischen "Schouwburg" dem Publikum freien Sintritt zu allen vier Rängen zu gewähren, und unter den aufgeführten Studen befand fich eins mit dem anzüglichen Titel: "Gieb uns unfer täglich Brod". In Belgien geschieht überhaupt mehr als weiter öftlich für die Runftbildung der Bevölkerung, indem die fo bedeutenden Bruffler Gemäldefamm= lungen täglich (auch Sonntags) von 10 bis 5 Uhr unentgeltlich geöffnet, auch die für Mittellose immer= hin drückenden Garderobegelder beseitigt find, endlich alle Bilderrahmen nicht allein den Namen des Malers, sondern überdies den Titel des Gemäldes aufweisen. Diefe lettere Einrichtung ift gerade im Intereffe der ärmeren Schichten, die sich feine Rataloge kaufen

fönnen, ganz besonders empfehlenswert, übrigens auch für jeden Besucher, dem dadurch das lästige Herumblättern im Führer erspart wird, sehr zwecksmäßig; in den meisten deutschen Galerien wird sie tropdem vermißt.

Im Ausammenhang mit diesen Erleichterungen bes Runftgenuffes für die Befitosen steht es wohl auch, wenn die jüngere belgische Malerschule die pon manchen deutschen kapitalistischen Organen so perhöhnte "Armeleut-Malerei" mit Eifer pflegt. Wo die Runft im Volk wurzelt, fühlt sie auch mit bem Bolk und wie die Bezeichnung als "Bettler" (Geusen) por drei Jahrhunderten auf demselben Boben aus einem Spottnamen zu einem Ehrentitel wurde, jo mag es auch mit der "Armeleut=Malerei" ergeben. Als eines der ältesten Gemälde dieser Richtung sei nur C. Hermans' "A l'aube" (Beim Morgengrauen) genannt, das 1875 überall Senfation erregte. Ein Büstling, an jedem Arm eine noble Dirne, den hut tief im Nacken, mit zerknittertem Vorhemb, taumelt aus einem eleganten Restaurant heraus, während Arbeitsleute eben an ihr Tage= werk gehend die Straße passieren. Hermans' Prole= tarier sind feine Sozialisten, gleichgiltig ober mis= achtend aber ohne Erbitterung und Sag bliden sie auf diese jeunesse dorée, tropdem wirkt das etwas ftumpf gemalte Bild durch die bloße Nebeneinander= stellung packend, besonders, wenn man es etwa mit

bem antijozialistischen Genrestück Ernst Benseler's vom Jahre 1877 vergleicht, das die Verwerflichkeit eines Agitators, der in einer Wirtsstube eifria in einige Arbeiter hineinspricht, dadurch illustriert. daß an der Wand ein sozialdemokratischer Wahl= aufruf mitabaemalt ist. Der auffordert ja nur den Schuhmacheraesellen Donnermaul in den Reichstaa zu senden. Dieser plumpe Scherz, den wir nicht mehr unter die gestatteten Tendenz= sondern unter die abzuweisenden tendenziösen Bilder zählen müssen. fand seine Stätte in der großherzoglichen Galerie zu Darmstadt. - Berichten über die heurige Münchener Runftausstellung entnehmen wir, daß dort zunächst zwei Engländer durch foziale Bilder von Bedeutung vertreten sein sollen. Hubert Bos mit "Arme Leute" und Hardy=Dudlen, der Schöpfer von "Unterstand3= los", mit einer Londoner "Bolksversammlung"; als Bendant zu der Beerdigungsscene in Rielland's Roman "Garman und Worse" könnte des Spaniers Villegas Friedhofsbild "Arm und Reich" gelten und der junge Karlsruher Theodor Effer brachte einen "Strike", wo die Arbeiter sich zum Kampf mit dem Militär rüften.

Zum Thema der Galerie-Besuchszeit wäre übrigens nachzutragen, daß in Wien seit 14. Juli, vorläufig bis Ende September dieses Jahres, auch an Donnerstagen von 1—5 Uhr der Besuch gestattet ist. In einer am 13. August auszugsweise veröffentlichten

Zuschrift an die "Neue Freie Presse" wurde dieser weitere Erfolg der Reitungsnotiz vom 5. Januar 1892 von mir dankend auittiert. Es verdient alle Anerkennung, daß die Leitung bes funfthistorischen Hofmuseums die ausgesprochenen Buniche wenigstens foweit erfüllte, daß nunmehr den Lehrern, Studenten, ienem Teil der Staats= und Privatbeamten, beren Bureaustunden schon um 3 Uhr enden, wenigstens durch einige Monate Gelegenheit geboten ift an zwei Nachmittagen die Sammlungen zu besichtigen, aber auch diese Konzession berücksichtigt nur den Mittel= stand, ja nur einen geringen Teil besielben, mährend Raufleute und Handwerker, ebenjo wie der Proletarier einzig auf den Sonntag angewiesen bleiben. gern wir also das Verdienstliche der Neuerung anerkennen, jo entichieden muß zugleich betont werden, daß diese Vermehrung von 19 auf 23 Stunden noch lange nicht genügt und vor allem die Berdoppelung der sonntäglichen Besuchsfrist einfach unerläßlich ift.

Wir haben ja in Wien keinen "Volkspalast" wie in London, wo gerade jett, Mitte Angust, neuersdings eine Gemälbeausstellung, wie sich Brund Wille sie deuken mag, eröffnet wurde und zahlreichen Zuspruch sindet. Ob das sozialistische Volkshaus in Paris, zu welchem am 21. August auf Montmartre der Grundstein gelegt wurde, ähnlichen Veranstaltungen dienen soll, ist noch ungewiß. Zu Amsterdam wurde

im Mai 1892 "Ons Huis" eröffnet, die großartige Stiftung eines Millionars C. W. Janffen: "Unfer Haus" foll eine Viertelmillion Gulden gekoftet haben und enthält Lehr=, Lese=, Turn= und Speisesäle. Wenn es als Kehler erscheint, daß die Benukung der Bibliothek und die Teilnahme an den Unterrichtskursen, die im September beginnen follen, an eine kleine Gebühr geknüpft ist (25 Cents für je drei Monate in der Bücherei, 1 Cent für jedes Buch nach Hause, 10 Cents für die wöchentliche Unterrichtsstunde), so verdient es hingegen Lob, daß zwei bekannte Sozialdemokraten in die Vereinsleitung. welche nunmehr "Ons Huis" zu verwalten hat, be= rufen wurden, um das vorhandene starte Miftrauen dieser Partei gegen das neue Unternehmen wenigstens teilweise zu bannen. Eine viel kleinere Stadt, Awittau in Mähren, verdankt neuestens ber Großmut eines ihrer Söhne, des Herausgebers der "Nem-Norfer Staatszeitung", Dsmald Ottenborfer, eine "freie Volksbibliothet", deren Bau mit einem Aufwand von 250 000 Gulden hergestellt wurde und die eine un= gemein reichhaltige Bücherei erhalten foll. Es thut wohl eine Schrift, die soviel angreifen und tadeln mußte, mit warmer Unerkennung einer nachahmens= werten That schließen zu dürfen.

Wenn ich nun dies Buch, an dem mir die Arbeit lieb war, in die Welt hinaussende, so weiß ich wohl, daß mir von den unbedingten Verteidigern

des Bestehenden ebenso wie von manchen ertrem marriftischen Dogmengläubigen statt fachlicher Arqu= mente verfönliche Verunglimpfungen beschieden sein fonnen, da mein "Kathedersozialismus" den einen faum mehr als den andern behagen fann; wer aber fühlt, daß er für eine gute Sache eintritt, den barf bas nicht fümmern. Den wohlmeinenden Lefern hingegen, welche sich für die Sache interessieren, jedoch, trotdem hier weitaus nicht das, was erforder= lich wäre, sondern nur das augenblicklich Verwirklich= bare verlangt wurde, bennoch Bedenken hegen, rufe ich (und der sich ergebende Doppelfinn mag immer= hin auch auf den verdienstvollen Führer der Berliner Bewegung gedeutet werden) als Scheidegruß nochmals das Wort zu, das alle Zweifel löft: "Wo ein Wille, da ift auch ein Weg."

## II. Nachtrag.

Die Voraussage, mit welcher ich vor zwei Jahren diefes Buch schloß, erwies sich durchaus zu= treffend. So gern es anerkannt fei, daß eine Reihe hervorragender Blätter aller Parteien ausführliche und unparteiische Würdigungen dieser Schrift veröffentlichte, daß bedeutende Gelehrte mich durch ihre warme Zustimmung erfreuten und bekannte Parlamentarier die bier vertretenen Buniche von ber Tribüne herab befürworteten, fehlte es andererseits teineswegs an Kritikern, die mit bewußter Feind= seligkeit ans Werk schreitend vor den Mitteln absichtlicher Entstellungen bei der Inhaltsangabe nicht zurückscheuten, ja sogar soweit gingen, unter Un= führungszeichen angebliche Säte aus meinem Buche zu citieren, welche dasselbe in dieser tendenziös gefälschten Form nicht enthielt. Als der Berleger mich verständigte, daß eine neue Auflage munichens= wert geworden sei, einigten wir uns dahin, einen buchstäblich übereinstimmenden Abdruck zu veran= stalten und nur anhangsweise bie nötigen Erganzungen

beizufügen. Das Publifum foll beurteilen können, ob ich z. B. in der That eine Tendenzfunst ver= langt habe, die sich mit gar nichts anderem als mit fozialen Problemen beschäftigen folle, ober ob auf S. 40 ein gang anderer Standpunft eingenommen wurde, ob meine Außerungen auf S. 154 so zu verstehen wären, das rein physische Sungergefühl solle hauptsächlichstes Objekt künstlerischer Wiedergabe werden, oder ob vielmehr die Meinung war, das moderne Masienelend, welches die edelsten Seiten der Menschennatur erstickt und verkümmern läßt, sei wiederzuspiegeln, und dergleichen liebenswürdige Mißverständnisse mehr. Vielfach wurde auch ein formlicher Raubzug unternommen, indem dies Buch als bequeme Fundgrube benutt ward, ohne daß Quellenangabe oder Anführungszeichen die Entlehnung fenntlich gemacht hätten. So wenig ich nun glaube, die raich entstandene Schrift eines 27jährigen sei mangellos, so sehr ich wünschen würde, manches anders, einiges auch minder leidenschaftlich ausgedrückt zu haben, bestimmten mich die angeführten Gründe doch von der geplanten Über= arbeitung zunächst abzusehen und einer wortgetreuen Wiederholung des alten Tertes mit der hier folgen= den, die letten Jahre betreffenden Weiterführung den Vorzug zu erteilen.

Zuvörderst seien nur nach R. Muther's "Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert", die ja meiner

Arbeit stark verpflichtet ift, einige Ergänzungen vor= Das Londoner Leben hatte bereits 1821 Gericault, wie vorher den Britten Hogarth und Rowlandson Anregung zu Stizzen aus dem Leben ber Armen und Verlassenen geboten, als 1849 ber berühmte Karrikaturist Savarni seine Mappe mit dem beißend ironischen Titel "Was man in London aanz umsonst sieht" veröffentlichte. Derselbe Rünftler erfand in dem tommuniftischen Bettelphilosophen Thomas Vireloque eine ständige Figur von sozialer Bedeutsamkeit. Feanron und Alexandre Antiqua find den wenigen anzuschließen, die unter dem dritten Raiserreich die Leiden des Volkes zum Gegenstand wählten. In Belgien traten Eugene de Block und Charles de Grour auf die Seite der Bedrückten. Daß der interessante Hollander Israels, obicon ohne moralisierende Absichten, mit seinen Dunkel= bildern als Fürsprecher sozialer Runft zu nennen sei, fann schwer bestritten werden. In England brachte 1878 Luke Fildes seine "Armen von London", der Schwede Hugo Salmson stellte gleichzeitig "Arbeiter im Rübenfeld" dar. Des berühmten ruffischen Malers Répin "Barkenzieher an der Wolga" (1873) beleuchten das Dasein der unteren Schichten mit bitter greller Schärfe.

Die Münchner Ausstellungen von 1894 bringen bei ben Sezessionisten vor allem Franz Stuck's "Krieg", ben grausamen Reiter von eherner Härte,

der gleichgiltig über Sterbende und Tote dahintrabt: Subert Berfomer's "Auswanderer" erscheinen noch mild aufgefaßt im Bergleich zu ber Entschlossenheit, mit der Graf Leopold Kaldreuth "Das Alter" zweier grau, stumpf, trostlos vor sich hinstarrender greiser Landarbeiterinnen charafterisiert. Im Glaspalast zeigt uns der Spanier Sorolla y Bastida zwei um einen verunglückten, blutenden Genoffen bemühte Fischer unter Deck ihres Bootes mit dem schmerzlichen Ausruf: "Und da sagt man noch, daß die Fische theuer sind." Ferdinand Brütt nennt seine Scene aus einer unter ber roten Sahne erfolgenden Empörung, bei der im Sintergrund eine brennende Stadt, vorn die Geftalt des Erlojers neben dem Rreug fichtbar ift, etwas unflar: "Warum toben die Beiben und die Leute reden jo vergeblich?" Während es bei Brütt den Unschein hat. Die Sozialdemofratie allein folle als antichristlich hingestellt werden, läßt Jean Béraud im Parifer Salon auf seinem "Areuzes= weg" den zur Richtstätte geführten Christus von hohem und niederem modernem Böbel verhöhnen. erkennt also an, daß gerade die beberzigenswertesten und herrlichsten Lehren des Evangeliums auch von ber Bourgeoisie migachtet und mit Füßen getreten werden. Emil Schwabe's wohl von Rielland ober Villegas angeregtes Bilb "Aus der großen Stadt" prägt sich tiefer ein, als manche fünstlerische Meister= leistung. Neben der offenen Grube fitt erschöpft

auf dem Schiebkarren, mit dem er den kleinen Holzsarg zum Friedhof brachte, ein einfacher Arbeiter. Niemand hat ihn begleitet, als seine halbwüchsige Tochter, die frierend die Hände unter der Schürze verbirgt, während sie hinüberblickt zu der glänzenden Versammlung im Hintergrund, in deren Mitte der Prediger eine mit allem Pomp vollzogene Einsegnung beendet. Mit Kränzen überschüttet wird der eine Sarg in der reich verzierten Gruft verschwinden und in den jenseits des Zaunes harrenden Wagen das Trauergeleit heimkehren, indeß hier das Schachtgrab in der harten, gefrorenen Erde der schmucklosen Kinderleiche (vielleicht einem Opfer herber Entbehrungen) entgegenstarrt.

Ein klassisches Beispiel der "bürgerlichen" Kunst des 19. Jahrhunderts bot die englische Abteilung der Wiener Ausstellung von 1894. Neben einer Allegorie des bekannten Sozialisten Walter Crane störte nur ein Bild Sant's "Oliver Twist auf dem Wege nach der Stadt" den Eindruck sicherer Behäbigkeit; bedeutsam genug gerade eine Illustration zu Dickens' Schöpfungen, die nun auch Professor Heinrich Herkerin seinem eben erschienenen Buche "Die Arbeiterfrage" unter Berufung auf diese Schrift gleichwertig neben Carlyle's Polemiken als Wecker des neuen sozialen Geistes in Großbritannien stellt. Im übrigen enthielt die Wiener Exposition blos eine Skulptur von sozial auregender Krast: Enrico Butti's "Bergwerksarbeiter",

eine Leiftung, die sich in den Bahnen von Achille d'Orsi's "Proximus tuus" bewegt. Man mochte bei dem Anblick dieses fräftigen, dennoch erschöpft zu-rückgesunkenen Mannes an Mario Rapisardi's "Gesang der Bergleite" denken, die von der Gessellschaft, von der Welt geschieden, lebendig begraben, Schätze für den fremden Herrn an's Licht schaffen.

Rapisardi schilberte den Jammer seiner unglückslichen Heimatsinsel Sicilien lange vor den schreckensverbreitenden Ereignissen, die endlich Europas Augensmert auf diese entsehlichen Zustände eines von der Natur so reich begnadeten Erdstrichs lenkten, aber seine Stimme verhallte ebenso ungehört als jene Gabriele d'Annunzio's, der die Leiden armer Campagna-Tagslöhner besang.

In jüngster Zeit erregte die starte lyrische Besgabung der 21jährigen Ada Negri, einer bitterarmen Bolksschulsehrerin in dem lombardischen Dorf Motta Visconti, die allgemeine Ausmerksamkeit weit über die Grenzen Italiens hinaus. Ihre erste Sammlung "Fatalitä" enthält zornige Accente von hinreißender Kraft. Da ist das Lied von der "Madre operaja", der im lärmvollen Fabriksaal rastlos bis zum Zussammenbrechen spinnenden Mutter, die Trost sindet im Gedanken an ihren genialen Sohn; er studiert, er wird ihr Leid und das ihrer ganzen Klasse einst mit der Macht des Talents an den herrschenden Schichten rächen. "Hai lavorato?" (Hast du gearschichten rächen. "Hai lavorato?" (Hast du gearschieden Echichten rächen. "Hai lavorato?" (Hast du gearschieden Echichten rächen. "Hai lavorato?" (Hast du gearschieden ein den between eine Benichten ein Benichten ein Benichten ein Gegen ein between ein Benichten Benichten ein Benichten ein Benichten Benichten Beitalben ein Benichten Benichten Beitalben bei Beitalben Benichten Beitalben Beitalben Benichten Beitalben Beita

beitet?), fragt das Mädchen den um ihre Liebe Werbenden und sie weist ihn ab, weil sie den verachtet, der auf Grund einer unbilligen Gesellschaftsordnung ein reiches Einkommen in selbstsüchtigem Müßiggang vertändeln darf, indes andere sich in harter Frohne für ihn abmühen. Aber die junge Dichterin glaubt an eine hellere und höhere Menscheitszukunft, ihr jubelt sie in der begeisterungsvollen Ode: "Seid mir gegrüßt" entgegen, ihr und denen, die helsen werden, sie heraufzusühren.

In gleicher Weise, wenn auch minder oft, be= gegnen uns soziale Rlänge in den "Neuen Gedichten" eines der talentvollsten unter den jüngeren deutschen Poeten, des Wieners Hermann Sango. Da dieser Band erst letten Herbst erschien, konnte er in der fonst vorzüglich zusammengestellten Unthologie frei= heitlich=sozialer Dichtungen "Buch der Freiheit" von Karl Henckell noch nicht berücksichtigt werden. bedeutendsten Leistungen auf bramatischem Gebiet wieß 1893 wieder Gerhart Hauptmann auf, wenn er in der fostlich satirischen Romodie "Der Biberpelz" gewisse überall nach Sozialisten spürende und darüber die eigentlichen Aufgaben ihres Amtes vernachlässigende, schneidige Beamte persifliert und im "Bannele" bas Elend eines im Schlamme verfom= menden unseligen Kindes herzergreifend schildert. Nur möge die Entrüftung sich nicht blos gegen den Trunkenbold richten, dessen Mißhandlungen das

Mädchen zum Selbstmord treiben; ebenso schuldig als der unnatürliche Bater Maurer Mattern ift auch Sanneles "natürlicher Bater," der Umtsvorsteher. Eine Kritik, die dem Drama Bietismus porwirft, weil darin in weiten Volksfreisen unleugbar lebendia wirksame driftlich-religiose Troftideen geftaltet werden, verkennt die afthetisch gleiche Berechtigung jeder Weltanschauung. Es ist übrigens nicht zu befürchten, daß sich das Bublifum bei der im Jenseits zu erwartenden Ausgleichung beruhige, viel= mehr mußten gerade aufrichtig driftliche Zuschauer sich der schon diesseits giltigen Worte erinnern: "Was ihr bem geringsten meiner Brüder thut, das habt ihr mir gethan." Sauptmann felbst hat außer= dem in keiner Weise zu erkennen gegeben, daß er von Reformen auf konfessioneller Grundlage das soziale Seil erwarte, wie etwa Prinz Emil von Schönaich-Carolath in seiner diesen Sommer erschienenen Novelle "Bürgerlicher Tod." Die an sich wenig hervorragende Erzählung sei immerhin genannt, da sie, wie manche Besprechungen lehren, doch in den herrschenden Schichten einigen Anlag zum Nachdenken über das von militärischen und richterlichen Behörden gegen Proletarier öfters beobachtete Vorgehen bot. Aus der Flut der in England und Deutschland jährlich vorbeirauschenden Romane einige speziell herauszuheben, liegt sonst fein Anlag vor, nur "Marcella" von der raich be= rühmt gewordenen Mistreß Humphry Ward sei genannt, wo der Sozialismus mit Abneigung behandelt wird, während man der Forderung nach innerer Erneuerung sicherlich blos mit dem Vorbehalt wird beistimmen könnnen, daß darüber die äußere Erneuerung, welche so oft erst die Vorbedingungen der innern voll gewähren kann, nicht hintangesetzt werde.

Zeigte sich in diesen zwei Jahren neuerlich, wie gerade die tiefsten Künstler an der sozialen Frage nicht mehr vorbei könnten, ihr wenigstens gelegentliche Ausmerksamkeit zuwendeten, so mehrten sich entsprechend auch die Bestrebungen bei den leider nicht zu dicht gesäten, einsichtsvolleren Elementen, der Masse des Bolkes die Kunstwerke zugänglich zu machen. Das Recht auf ästhetische Genüsse ist auf dem Wege, sich seine Seltung in der öffentlichen Meinung zu erobern, freilich sind kaum die allerersten Stationen zurückgelegt und das Ziel liegt noch in grauer, weiter Ferne.

Ermutigend ist es gewiß, daß in England sich 1892 eine Liga für Öffnung der Museen am Sonnetag bildete, während gleichzeitig in Amerika diese Forderung mehrsach (z. B. in Boston und New-Yorf) schon erfüllt wurde. Alljährlich am letzten Sonnetag im November sinden in London, wo Lord Brasseh und der Herzog von Westminster an der Spitze der Bewegung stehen, große Demonstrationen

zur Erreichung Dieses Zieles ftatt, wobei jene Beift= lichen, die mit den Zwecken der Liga übereinstimmen, ihren Kirchen von der Kanzel herab für den "Museumssonntag" eintreten, außerdem sind an die= sem Tage eine Anzahl sonst gesperrter Privatgalerien dem Publikum geöffnet. Am 26. November 1893 predigten bereits 43 Beiftliche (gegen blos 19 im Jahre 1892) für die Freigabe des Kunstgenusses. und so scheint die Hoffnung berechtigt, daß in wenig ' Jahren greifbare Resultate zu verzeichnen sein werden. In Berlin können wir schon auf solche bin= weisen. Am 24. März 1893 versprach Minister Boffe im Herrenhause auf eine Anfrage des Prinzen Beinrich von Schönaich=Carolath die Besuchszeit der Museen am Sonntag zu verlängern und gleich am 30. April 1893 trat die neue Anordnung in Kraft. wonach fämtliche öffentliche Sammlungen (also z. B. auch die Museen für Kunstgewerbe, Bölkerkunde und Naturgeschichte) lediglich im December und Januar von 12-3, im November und Februar aber von 12-4, im Oftober und März von 12-5 und in dem Halbjahr April bis September von 12-6 Uhr Sonntags ohne Entgelt zugänglich find. Unvorteil= haft fticht hiegegen der Wiener Vorgang ab, wo zwar der Abgeordnete Dr. Victor v. Kraus bereits im November 1892 den gleichen Vorschlag im Parlament unter lebhafter Beistimmung vorbrachte, ohne daß mehr zu erreichen war, als daß (seit Februar

1894) die Freigabe des Donnerstag Nachmittag auf das ganze Fahr ausgedehnt, während am Montag die alte Besuchszeit (10—3) wieder eingeführt wurde. Im Vergleich mit den Konzessionen von 1892 (vgl. S. 189 und 273) bedeutet dies eher einen Rücsschritt als ein weiteres Entgegenkommen, zumal in München die alte Pinakothek seit August 1892 zweismal wöchentlich dis 5 Uhr statt dis 3 Uhr geöffnet ist. Gegen Berlin (36 Stunden) und München (40 Stunden) bleibt also Wien mit 23 wöchentslichen Besuchsstunden weit zurück. In Paris stehen am Sonntag die Musen 8 Stunden, in Brüssel und Hamburg 7, in Florenz, Berlin und München 6, in Wien blos 4 Stunden offen!

Am 10. April 1894 besprach Professor v. Kraus diesen Zustand nochmals im Abgeordnetenhause und empfahl dabei auch mehrere andere in diesem Buche angeregte Resormen. Obgleich der konservative Budget=Berichterstatter Graf Palfsy der Hossenung Ausdruck gab, daß diese Anregungen Berücksichtigung sinden werden, geschah dies bisher von keiner Seite. Charakteristisch für die sozialpolitische Zurückgeblieben=heit der liberalen Kommunalverwaltung ist das Projekt aus Anlaß des 50jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers (1898) in Wien ein ziemsich überslüssiges städtisches kunsthistorisches Museum mit einem Kosten=auswand von 700000 Gulden zu erbauen, weil dann zu erwarten sei, daß hochadelige Gönner und

andere Millionare ber Stadt einen fleinen Teil ihrer Runftschätze zuwenden murden, wie dies soeben (Anfang August) seitens des Fürsten Liechtenstein mit 24 Bilbern Wiener Maler geschah. Daß ber Zweck, die verschlossenen Privatgalerien nicht blos teilweise, sondern ihrem gangen überreichen Inhalte nach, öffentlichen Zielen dienstbar zu machen, fast kostenlos auf gesetlichem Wege (val. S. 193-199) durchführbar mare, bleibt unberücksichtigt, ebenso bas Londoner Beispiel, wo die Gemeinde, wie jeden zweiten Sommer, eben jest in Guildhall einen Teil der im Privatbesitz befindlichen Gemälde zur unent= geltlichen öffentlichen Besichtigung bringt. Dbzwar ber unbequeme Antrag bes Gemeinderates Dr. Daum lieber einen Volkspalast nach Londoner Muster zu errichten bisber feine ausreichende Unterstützung fand. mußte man angesichts ber wenig günstigen Stimmung die Beratung jenes Projektes seit Februar immer wieder hinausschieben und will nun versuchen, es im Berbst durchzudrücken, wobei man verspricht, die Kosten auf eine Million Kronen herabzumindern. Es bleibt abzuwarten, ob die siberale Mehrheit nicht boch in letter Stunde einfieht, daß es nicht angeht. bei einem Anlaß, wo man in der zivilisierten Welt überall zunächst an Stiftungen zur Bebung ber geistigen oder materiellen Wohlfahrt der notleiden= ben Bolfsichichten benkt, dieselben ganglich unberud= sichtigt zu laffen.

In London bestehen bekanntlich neben dem Bolk3= palast noch eine Reihe anderer privater Gründungen ähnlichen Charafters (val. S. 270 - 276), zu ergän= zen find seither noch Mansfield Soufe und Camben Town, beide auf driftlicher Grundlage von absolvierten Studenten begründet. Das Unfang Januar 1894 der Benutung übergebene, darauf am 24. Februar vom Bringen von Wales feierlich eröffnete Batterfea Polytechnikum foll im Verein mit einem am 9. Oftober 1893 gleichfalls durch den Thronfolger inaugurierten großartigen Volksheim nebst Volksbibliothek für Sudlondon dasfelbe leiften, wie der Volkspalast für Oftlondon. In allen diesen Anstalten wird, neben den rein praftischen oder wissen= schaftlichen Unterrichtskursen, durch Zeichen= und Malunterricht, Pflege von Gesang und Instrumental= musik, Vorträge, Deklamationen und gelegentliche theatralische Aufführungen, auch für die Ausbildung bes fünstlerischen Sinnes gesorgt. Außerdem besteht die "Gesellschaft für Pflege der klassischen Musik in Volkskonzerten", bei deren Veranstaltungen hervor= ragende Künstler unentgeltlich mitwirken, so daß ber Eintrittspreis blos 5 Kreuzer (8 Pfennig), für reservierte Site einen halben Schilling (30 Kr.) beträat, während selbst das Quartett Duesberg (S. 205) 25 Kr. Entrée und 50 Kr. für Site erhebt. Aufführungen großer Oratorien finden auch in den fleineren englischen Städten Samstag Abends zu

Preisen von 15—30 Kr. (25—50 Pf.) in den kostenfrei zur Verfügung gestellten Rathhaus-Räumen statt. Überdies geben Dilettanten in der Zeit von Oftober bis April einmal wöchentlich in Schulsoder Privaträumen Gratiskonzerte für die Schulzugend, die dabei oft noch bewirtet wird. Ühnlich verhält es sich wohl auch in den Vereinigten Staaten, wo man mit demokratischem Gemeingeist in allen solchen Bestrebungen dem englischen Beispiel nachzeifert, um es oft noch weit zu übertreffen.

Bei den Volksbibliotheken zeigt sich die machsende Überlegenheit der jungen Erdteile im Erfaffen fultureller Notwendigkeiten, zumal dem militaristisch organisierten europäischen Kontinent gegenüber, am flarsten. Professor Eduard Rener's sehr empfehlens= werte Schrift: "Entwicklung und Organisation ber Volksbibliothefen" (Leipzig, Engelmann, 1893) bringt hiefür recht bezeichnende Daten. Gleichzeitig mit England stiftete Boston 1848 die erste amerikanische Volksbücherei, heute die größte der Welt, mit einem Jahresbudget von 670 000 Mark und einem Stand von 600 000 Bänden, 400 000 Bände gählen die Volksbibliotheken New Yorks, und Chicago gedenkt beide durch Stiftungen von Millionen Dollars zu übertreffen. Wie weit bleibt da selbst London relativ noch zurück, deffen Volksbüchereien doch 230 000 Bande und ein Jahresbudget von 660 000 Mark aufweisen. Dabei sei ein Irrtum (S. 217(

richtig gestellt: London zählte zwar 1886 hundert Bibliotheken, doch waren die weniasten davon dem Proletariat zugänglich, der mächtige Aufschwung der Volksbüchereien vollzog sich erst seit diesem Jahre. In Nordamerika muß Massachusetts als Musterstaat gelten, deffen Bibliotheken an Geschenken (bis 1891) 5 Millionen Dollars baar, außerdem entsprechende Ruwendungen an Büchern, Baupläten und fertigen Häusern erhielten. Eine Statistif von 1885 wieß (nach Reper) bereits 577 Freibüchereien mit 6800000 Bänden in den Vereinigten Staaten auf. Von den australischen Staaten zählte Viktoria 314 Freibibliotheken mit 400 000 Bänden, speziell Melbourne verzeichnet außerdem 300 000 Bände und Broschüren: Neu-Süd-Wales hat 200 solche Büchereien mit 240 000 Bänden, abgesehen von Sidnen, das 92000 Bände besitt. Neu-Seeland zählte 1889 nicht meniger als 361 staatlich unterstütte Büchereien, Britisch= Südafrika 70. Japan erließ neuestens ein Geset. wonach jede Gemeinde eine Bibliothekssteuer, wie in den angelfächfischen Ländern, erheben foll.

Es ist wahrhaft beschämend, nach solchen Aussblicken zur Enge (und oft Engherzigkeit) heimischer Berhältnisse zurückzukehren. Während Paris nunsmehr 250 000 Franken für seine Munizipalbibliothek auswendet, bleibt Berlin stationär (vgl. S. 217/18) und in Wien haben sich die öffentlichen Subventionen an den Volksbildungsverein gerade um die mühsam

errungenen 300 fl. für die am 31. Juli 1893 er= öffnete Leopoldstädter Bibliothek vermehrt! Infolaebeffen mußten die (S. 226 erwähnten) Rurfe mit Dezember 1893 wieder aufgelassen werden. Freilich fühlte man in maggebenden Rreisen die Unmöglichfeit, mährend die Universitätsausdehnungs-Bewegung außer ihren Stammländern England und Standina= vien länast Nordamerika energisch ergriffen, desaleichen neueftens in Belgien Wurzel gefaßt hat, gerade in Wien das hoffnungsvoll Begonnene untergehen zu lassen, und eine Subvention des Unterrichtsministeriums (etwa 5000 fl.) soll fünftig solchen von Universitäts= fräften zu erteilenden Lehrgängen gewährt werden. Wurden doch auch in Belgien 18 unter den 25 im Winter 1893/4 abgehaltenen Kursen von Hochschullehrern erteilt. Sehr praktisch mare bei weiterer Ausbreitung über die Provinzen die Ginrichtung der Volksuniversität Chicago, welche jedem Ort, derlei Rurse stattfinden, für die Dauer derselben "die nötigen Bücher in Form einer Wanderbibliothek zur Verfügung stellt." An Stiftungen, wie Charles Pratt's Volksheim in Brooklyn, das mit 3700000 Dollars ausgestattet 3200 Schülern Gelegenheit zur Ausbildung bietet, und ähnliche anglo-amerikanische Gründungen dürfen wir allerdings nicht benken, fo= lange dem Wiener Gemeinderat selbst ein ungleich bescheideneres Volksheim weit minder dringlich er= icheint, als ein unnötiger Mufealbau.

Der Wiener Volksbildungsverein thut übrigens bei mäßiger Steigerung der Mitgliederzahl (1893: 2877) das Möglichste. Seit Geheimrat v. Arneth an die Spite trat, beginnt sich ja das Gewissen der "auten Gesellschaft" ein wenig zu regen und wenn ich früher (S. 222) beklagte, daß fein einziges Mit= alied des Hochadels diesem Berein angehöre, so muß . ich dies nun dahin erganzen, daß seither doch - brei beitraten. Daß sich bas einige Zeit ftark getrübte Berhältnis zu den Arbeiterbildungsvereinen in erfreulicher Weise besserte, ist wohl wichtiger. 1892 3 wurden 235. 1893/4 259 Vorträge abgehalten. da= runter waren 1892/3 27 Konzerte und 39 Rezitationen: auf die 34 Konzerte und 37 Rezitationen des Winters 1893/4 entfielen 33 000 Besucher, auf die 30 Skioptikon=Vorträge 11 000, die übrigen 158 Vor= träge gählten 19000 Sörer. Singegen fand nur ein Volksabend statt, weil diese in Deutschland sich in fleineren Orten immer stärker ausbreitende Form fünstlerisch=geselligen Beisammenseins in der Groß= stadt nicht den richtigen Boden besitzt. Wegen der Beschränktheit der materiellen Mittel mußte, endlich die Leopoldstädter Bibliothef eröffnet murde, von den Entlehnern eine Monatsgebühr von 5 Rreuzern eingehoben werden, ein immerhin prinzipiell bedenklicher Schritt, da hiedurch leicht unberechtigte Elemente hinzutreten, die in dem Unternehmen eine billige Leihbibliothef gewöhnlichen Schlages erblicken.

Im ersten Jahr wurden 209 000 Benütungen bei einem in derselben Frift von 6000 auf 12000 Bände angewachsenen Stande erzielt. Auf das Dringenoste macht sich das Bedürfnis nach einer Lesehalle gel= tend, indeß, hiezu hat die Gemeinde Wien so wenig Geld übrig, als jene von Berlin, wo die "Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur" jest Mittel für einen solchen im Westen selbstverständlich mit jeder Biblio= thek verbundenen Raum sammelt. In den kleineren Orten kann man bei dieser Indolenz der Saupt= städte noch weniger erwarten und die Regierungen scheinen, obgleich Lehrertage wiederholt auf die pa= Dagogische Wichtigkeit, der Ausftattung jeder Gemeinde mit einer fleinen, billig zu beschaffenden Bücherei hinwiesen, für die eminente Wichtigkeit dieser Forderung fein Verständnis zu besitzen. Da muffen benn die Arbeitervereine trachten, aus eigener Kraft das von oben Versäumte nachzuholen.

Diesen Weg schlug das Proletariat auch dort schon ein, wo sich ihm die größten, am schwerssten zu bewältigenden Hindernisse entgegenthürmen: in der Theatersrage. Seitdem im Oftober 1892 Brund Wille von der sozialdemokratischen Mehrheit aus der Leitung der "Freien Volksbühne" verdrängt wurde und darauf eine "Neue freie Volksbühne" schuf, zählt Verlin zwei miteinander rivalisierende Sonntag-Mittags-Theater, und so tief man die vielleicht vermeidbare Spaltung bedauern mag, muß

anerkannt werden, daß der Wetteifer beider Bühnen sehr erfreuliche Resultate liefert. Waren auch die Erperimente mit Novitäten nicht immer glücklich, so bot das Repertoire boch trefflich gewählte Werke flassischer und moderner Meister; dementsprechend steigen die Mitgliederziffern, welche bei ber von Franz Mehring geleiteten "Freien Volksbühne" nach den Mitteilungen der Generalversammlung vom 18. Juli 1894 durchschnittlich 5400, im Januar 1894 sogar 6312, bei Willes Unternehmen etwa die Hälfte betragen. Schiller, Goethe, Lessing, Kleift, Calderon, Guttom, Hebbel, Otto Ludwig, Anzen= gruber, Augier, Biörnion, Fulba, Halbe, Sauptmann, Ibsen, Sudermann, Tolstoi sind die Hauptstützen des Spielplans. Im April 1893 wurde auch zu Hamburg eine "Freie Volksbühne" gegründet, am 22. Df= tober als Eröffnungsvorstellung "Vor Sonnenauf= gang" gegeben, "Der Bfarrer von Rirchfeld" folgte und im Februar 1894 besuchten bereits 1200 Mit= glieder die dritte Vorstellung, Hartleben's "Erziehung zur Che". Um 9. April 1894 fonstituierte fich ein gleicher Verein in Riel; Leipzig wie Mailand beab= sichtigen zu folgen. Freilich haben alle diese Unter= nehmungen mit der Ungunst des kapitalistischen Theaterbetriebes zu ringen, so wurde dem Sam= burger Verein nach bereits abgeschlossenem Bertrag dennoch die Benutung der bestehenden Bühnen ver= wehrt und er mußte seine Buflucht zu einem für

solche Zwecke erst zu adaptierenden Saale nehmen. Mit Rücksicht auf die hoben Kosten unterblieben bisher Opernaufführungen, mährend der von bürger= lichen Kreisen geförderte "Verein für Volksunter= haltungen" in der Saison 1892/3, in welcher sein Schauspielrepertoire durchaus nicht befriedigen konnte, fünf trefflich ausgewählte Opern zu bringen vermochte. Leider muß hinzugefügt werden, daß der Winter 1893/4 ein sehr unerfreuliches Bild bot, da an fünf Abenden unglaublich seichte Ware zur Aufführung kam, Opern fielen gang weg. Unter solchen Umständen möchte man fast wünschen. daß dieser Berein auf theatralische Darbietungen überhaupt verzichte und sich auf Veranlassung von Konzerten und Rezitationen beschränke. In Breslau veranstaltete ber "Humboldtverein" mehrere Volfsvorstellungen und das Karlsruher Hoftheater setzte im Winter 1892/3 das Begonnene (vgl. S. 253) mit sechs Aufführungen fort. Auch die Stuttgarter Hofbühne brachte in Nacheiferung des gleich zu besprechenden Wiener Vorganges im Winter 1893/4 zum ersten Mal eine Anzahl Nachmittagsvorstellungen bei sehr ermäßigten Breisen (Parkett 11/2 Mark), deren Repertoire aller= dings weniger glücklich zusammengestellt war im Burgtheater, jedoch immerhin mehrere klassische Dramen enthielt. Zu Freiburg im Breisgau, wo ichon im Januar 1892 ein Arbeiter in einem Zeitungs= artikel (mitgeteilt in Rurt Baders kleiner Broschure

"Die Volksunterhaltung", Berlin 1893) sich über die Richtberücksichtigung des Proletariats beschwert hatte, verpslichtete die Stadtvertretung das von ihr subvenstionierte Theater in den beiden letzen Wintern zu Sonntag-Nachmittags-Vorstellungen bei halben Preissen. Obzwar dieselben noch immer zu hoch sind (Parkett 1 Mark, II. Kang 70 Pf.), wurde damit doch das solgenschwere Prinzip anerkannt, es sei unbillig, daß in jenen Orten, wo die Vühnen aus Steuergeldern unterstützt werden, die Armen für die ihnen unerreichbaren Kunstfreuden der Reichen mitzahlten. Unter den 15 Vorstellungen der Saison 1893/94 besanden sich neben neun Opern "Maria Stuart", "Egmont" und "Medea".

Der 16. Oktober 1892 brachte die erste Sonntag-Nachmittags-Vorstellung im Wiener Hosburgtheater, beren bis März 1893 zunächst 21 statthatten, von Oktober 1893 bis März 1894 solgten weitere 22 und nunmehr ist der dauernde Charakter der neuen Institution gesichert. Von diesen 43 Vorstellungen entfallen auf Schiller 9, auf Göthe 4 (an 3 Mittagen), auf Grillparzer 8, auf Lessing, Kleist, Otto Ludwig, Hebbel, Calderon je 1, auf Shakespeare 16 und auf Ihsen 2. So rühmenswert der Vorgang an sich ist, mußgleichwohl mit Bedauern erklärt werden, daß weitergehende (S. 240—244 und 267 ausge= sprochene) Hossenderen sich nicht erfüllten. Von den 1891er Grillparzer-Vorstellungen wurde blos der Modus der Kartenverteilung beibehalten, die Preise hingegen statt verbilligt, noch beträchtlich erhöht. Im Parkett stufen sich die Plätze von 3 zu 11/2 fl. ab, im Parterre von 11/2 fl. zu 1 fl., auf der III. Ga= lerie von 1 fl. zu 50 Kr., auf der IV. von 80 zu 30 Rr.; Stehpläte im Parterre (zu 30 Rr.) erhalten nur Radetten und Hochschüler. Entsprechend normiert sind also einzig die Galeriestehpläte mit 10 Rr., im übrigen aber ift festzustellen, daß damit zwar für den aus dem Burgtheater verdrängten Mittel= stand eine höchst munichenswerte Neuerung geschaffen wurde, jedoch nur die bestgelohnten Schichten der Arbeiterschaft in der Lage sind, die theurern der ihnen zugeficherten 173 Sitpläte zu benüten; ber Masse des Proletariats sind blos die 90 ihr reser= vierten Stehplätze und 40 Sitze zu 30 Rr., IV. Ga= lerie 7 .- 9. Reihe, von Wert. Diese Aufführungen liefern bei ausverkauftem Haus jedesmal einen Über= ichuß von 1000 fl. für den Benfionsfond, fie finden also weniger zum Besten des Volkes als zum Besten der Hilfskaffe ftatt. Es ware dringend munichens= wert, daß außer diesen Vorstellungen in den vier anderen Theatermonaten ober an Winter-Feiertagen noch wirklich für das Proletariat berechnete Aufführungen zu weit niedrigeren Preisen eingeführt würden, dann erft wäre das gewiß fehr dankens= werte Bestreben, auch den Besitzlosen das haus des Raisers zu öffnen, voll verwirklicht. Ich bege bas

Vertrauen, daß eine weitere Kostenermäßigung in den Intentionen des Direktors Dr. Burckhard lieat und daß er, falls finanzielle Bedenken höherer Sofftellen beseitigt werden können, gern zu wirklich volks= tümlichen Vorstellungen die Sand bieten würde. Hob doch auch ein Teil der Wiener Blätter hervor. die jezigen Preise seien der materiellen Lage der Arbeiterschaft noch nicht angevaßt. Wie bankbar Entaegenkommen seitens der bisher Burgtheater Ausgeschlossenen begrüßt wird, zeigt die Thatsache, daß die billigeren Site stets so vielfach überzeichnet waren, daß nur der geringste Teil der Bewerber Pläte erhalten konnte. Der Beginn der Vorstellungen wurde den Wünschen der Besucher entsprechend bereits von 1 Uhr auf 1/22 Uhr ver= leat. mögen in der ungleich wichtigeren Preisfrage entsprechende Zugeständnisse nicht ausbleiben.

Die Idee direkter Staatssubventionen für Bolks-Aufführungen an Privatbühnen (S. 248—252) hat bisher keine parlamentarische Befürwortung gefunden. Nach wie vor verwendet man das Geld lieber zur Pflege der Wettrennen, die auf das Bolk nicht blos keinen bildenden, sondern einen geradezu äußerst verderblichen Einfluß ausüben. So hat George Moore dies künstliche Großziehen des Spielteufels in seinem neuesten Sportroman "Esther Waters" geschildert und in gleichem Sinne protestierte am 3. August 1894 eine Arbeiterversammlung zu Budapest gegen die Verwendung von Steuergeldern zur Förderung adeliger Passionen, während die Mehrheit der Bevölkerung Not leide. "Esther Waters" wurde zur Strase von dem mächtigsten Leihinstitut Englands bonkottiert, wer aber jemals den Turf betrat, weiß, wie die Rennen nur dazu dienen, die Laster der Vornehmen auch den unteren Schichten einzuimpsen.

Ohne Staats- oder Kommunalhilfe sind alle Bemühungen zur Hebung des Kulturniveaus der breitesten Schichten wenig wirkungsvoll. Das zeigte sich. wenn das Wilhelminentheater in Wien überhaupt nicht zu stande fam und wenn das Ende November 1893 eröffnete Raimund-Theater nach Ablauf der ersten Spielzeit die Preise seiner besseren Blate erheblich steigerte, so daß auch dort die Site in den erften 14 Barkettreihen teils 3, teils 2 fl. koften, benen allerdings eine fehr erhebliche Bahl von Bläten auf der II. Galerie zu 30 Kr. (bei Nachmittags=Vorstellungen zu 20 Kr.) gegenüberstehen. In Berlin bereitet sich ein hochinteressantes Experiment vor. indem am 30. August 1894 das "Schiller= theater" eröffnet wird. Mit einem teils unverzins= lich überlassenen, teils mit 40/0 Dividende zu ent= lohnendem Kapital von blos 150000 Mark konnte durch einen außerordentlichen Glücksfall das Wallner= theater erworben werden. Direktor Dr. Rafael Löwenfeld beabsichtigt das klassische Drama, das moderne Schau= und Luftspiel, bas Volksstück und die Bosse zu pflegen, die Breise sollen für jene Bereine, die sich an der Gründung beteiligten und Abonnementshefte lösen, im I. Rang und I. Barkett 1 Mark, im II. Parkett 75 Pf., im II. Rang 50 Pf. und im III. Rang (Galerie) blos 25 Bf. betragen. Garderobegebühr von 10 Pf. (im Raimund-Theater 5 Kr.) obligatorisch. Für andere gelegentliche Besucher betragen die Preise das doppelte. Minister Bosse trat für diese Neugründung ein und Raiser Wilhelm soll sich lobend über die Idee ausge= sprochen haben; ohne solche mächtige Unterstützung ware die erforderliche Summe kaum aufzubringen gewesen, so gering sie an sich ist. Da hier keine Parteistandpunkte, sondern lediglich die künstlerischen Interessen der Besitzlosen verfochten werden, darf diese Schrift das junge Unternehmen mit warmer Sympathie begrüßen; freilich wird es nur unter der Voraussetzung, daß es von der vorgesetzen Bahn nicht abirrt, von weittragender Bedeutung sein fönnen.

Wie die Dinge liegen, ist die künstlerische Selbstbefreiung des Proletariats ohne bürgerliche Hilfstruppen zunächst so gut wie ausgeschlossen. Selbst
die "Freie Volksbühne" vermöchte bei einem absehnenden Verhalten der bürgerlichen Theaterdirektoren
und Schauspieler nicht zu gedeihen und muß jetzt von
jedem Mitglied jährlich 6 Mark 60 Pf. (im Beitrittsjahr
7 Mark 20 Pf.) für 10 Vorstellungen einheben, so-

daß ein Sitz bei ihren Aufführungen (allerdings auf allen Plätzen) doppelt so teuer kommt, als die bilsligsten Plätze des RaimundsTheaters an SonntagsNachmittagen. Dafür leiden die Theatervereine Berlins glücklicherweise nicht unter einer übervorssichtigen Zensur der Polizei, die in Wien dem RaimundsTheater die Aufführung des "Bater Brahm" untersagte und "Die Weber" in Berlin erst nach Gerichtserkenntnis ungern wenigstens für das theuere "Deutsche Theater" zulassen mußte, während in Breslan nach einer sehr merkwürdigen gerichtlichen Entscheidung "Die Weber" blos bei erhöhten Preisen gegeben werden dürfen.

Die bürgerlichen Kreise Englands entfalten jedensfalls mehr Verständnis für das Theaterbedürsnis des Proletariats, als in Deutschland meist vorshanden ist, da im Londoner Volkspalast im Winter 1893 4 außer zahlreichen Konzerten und mehreren Opernabenden auch zwei Aufschrungen des "Kaufsmanns von Venedig" und eine von "Julius Cäsar" (zum Preise von 25 Pf. — 15 Kr.) geboten wurden. Am 19. Dezember 1893 hatte ich in einem Vortrag in der "Grillparzer-Sesellschaft" die Errichtung eines "Grillparzer-Theaters" sür flassische und Volksstücke mit Preisen von 15 bis 60 Kr. gesordert und den Gedanken im "Wiener Tageblatt" vom 16. Februar 1894 mit Hinblick auf die Projekte zum Kaisers jubiläum näher ausgeführt. In Verbindung mit

einem Wiener Volkspalast könnte mindestens ein Theatersaal für gelegentliche Aufführungen gewonnen werden, wenn die besitzenden Kreise Wiens sich weniger ausschließlich für das historische Museum interessieren wollten, aber die Vergangenheit scheint ihnen eben wichtiger und sympathischer, als die Zukunft.

So kann und darf es nicht bleiben. Wenn ein im Dienst bes Großkapitals stehender Kritiker fraate. ob mir Nietsiche und Stirner unbekannt seien, und glaubte damit die Undurchführbarkeit sozialer Ibeale, sowie den notwendig auf exklusive Kreise beschränkten Charafter der Kunft hinlänglich bewiesen zu haben, fo erwiedere ich, daß es kein beschämenderes Zeugnis für die einst ideal individualistischen Theorien des Liberalismus giebt, als dieser Appell seiner herunter= gekommenen Vertreter an die rohe. Menschenrecht und Menschenwürde mit Füßen tretende Gewalttheorie, diese Berufung auf die philosophischen Ber= fechter des Anarchismus der That, der allerdings die logische Folgerung aus solchen "liberalen" Brinzipien ift. Die ethische Weltanschauung eines recht verstandenen Sozialismus legt hingegen jedem ein= zelnen die Pflicht auf, seine besten Kräfte einzuseten für die Wohlfahrt aller, für die immer reichere und edlere Gestaltung des Lebensinhaltes der Menschheit, für die Verwirklichung der Ideale der Beften aller Zeiten. Wer darauf pocht, daß viele unter ben ärmsten unserer Bolksgenoffen heute im Branntwein= rausch ihre Seligfeit suchen, dem entgegnen wir: Gebt ihnen reinere Genuffe und fie werden ben niederen Trieben entsagen lernen, gebt ihnen wür= dige Vorbilder und fie werden ihnen nacheifern. Sozialpolitik, Sozialethik, Sozialästhetik, fie bilden ein untrennbares Banges. Solange eine wesentliche Kürzung der Arbeitsdauer und besiere bedingungen fehlen, mangeln die Voraussetzungen einer ethischen Sebung und auch der afthetische Benuß kann nur Sand in Sand mit einer Befferung der wirtschaftlichen Lage der arbeitenden Rlassen in die Tiefen des Bolfes dringen. Was nütt es 3. B., wenn das Schillertheater erst um 8 Uhr seine Bor= stellungen beginnt, weil die Leute früher nicht vom Arbeitsplat eintreffen können, wenn dieselben Menschen, nachdem sie gegen Mitternacht zur Rube kamen, am frühesten Morgen wieder bei der Arbeit stehen muffen? Ginen Theaterabend mit dem Opfer bes Schlafes zu erkaufen, ift (bei fonftigen Entbehrungen) nicht jedermanns Sache. Was nüten verbilligte Preise, wenn das mir eingesendete, genau detaillierte Budget eines Berliner Buchdruckers (bekanntlich eine der bestentlohnten, qualifizierten Arbeiten) noch bei 25 Mark 80 Pf. Wocheneinnahme mit den bitteren Worten abschließt: "Auch hier bleibt nichts für Bil= dungszwecke und Vergnügen; Frau und Rind dürfen nicht frank werden, denn die Rrankenkassen beziehen

fich nur auf den Mann." Scheinbar lage nun bier ein circulus vitiosus vor, aber für den ernsten Reformwillen ist ein solcher nicht vorhanden, es folgt nur die erhöhte Pflicht, gleichzeitig auf allen Gebieten, jeder soviel er nur immer vermag, mitzuarbeiten an der geistigen und ötonomischen Befreiung der Menschen aus finsterer Nacht eines jahrtausendelangen Elends. Mögen die Meinungen über die fürzesten Wege zum Ziel noch so verschieden sein, das Biel, nicht der Weg ift das Wesentliche. Gewiß wird ieder Sozialreformer, der mit keiner Bartei blindlings durch dick und dunn zu gehen bereit ift, viel Anfechtungen ausgesetzt bleiben, aber vielleicht tann sich sein unbefangener Blick bennoch von Nuten Es lebt in der Welt noch eine Fülle idealer Rräfte, die zu vernachläffigen der größte Fehler jener materialistischen Geschichtsauffassung ist, welcher in der Praxis nicht nur die extremen Marriften, sondern auch die sogenannten Ordnung3= parteien nur allzusehr huldigen. Der Idealismus, gefräftigt durch afthetischen Genuß, er wird einst unter der Jahne der Pflicht die Welt in andere Bahnen lenken. Diesem Ziele will auch die porliegende Arbeit dienen und so sei es mir zum Schlusse vergönnt, allen jenen zu danken, die schrift= lich und mündlich durch ihre Zustimmung zu ben hier (wie in meinem Vortrag am 11. August 1893 auf dem ethischen Kongreß zu Gisenach) ausge= sprochenen Ansichten in mir den Glauben stärkten, daß es mir vergönnt sei, mein bescheiden Scherslein zu dem großen Werke beizutragen. Die Arbeiter, die mich trot abweichender Ansichten einluden, vor ihnen zu sprechen, die Studenten, die meinen Vorslesungen über Sozialethik und Asthetik so zahlreich und eifrig folgten, sie gaben mir die Überzeugung, unter allen Ständen sei es möglich, Werkleute zu werben für den stolzen, sozialen Bau der Zukunst. In dieser Gesinnung dürfen wir auch auf unsere Zeit das Wort des Dichters anwenden:

"Untröftlich ist's noch allerwärts, Doch sah ich manches Auge flammen Und klopfen hört' ich manches Herz."

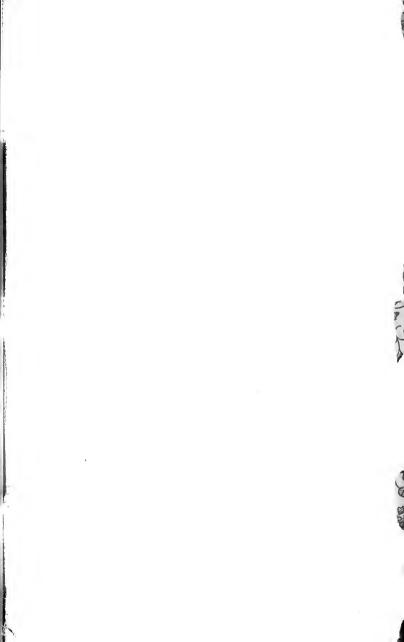



## Boston Public Library Central Library, Copley Square

Division of Reference and Research Services

The Date Due Card in the pocket indicates the date on or before which this book should be returned to the Library.

Please do not remove cards from this pocket.



